

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



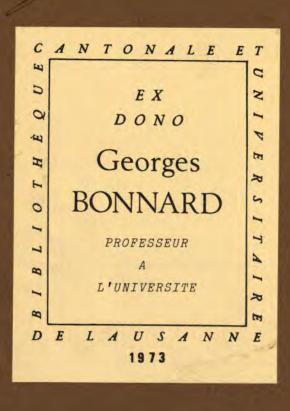

- 21 - dept. We Herein & 84 Systemin 1864 y'comos Hara Jim





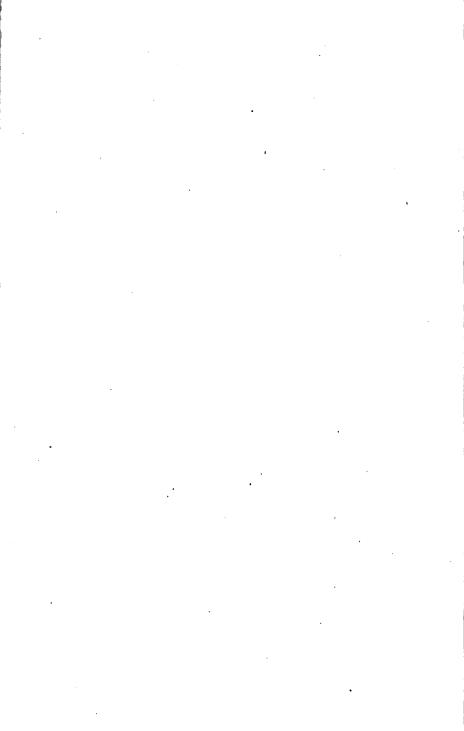

# Shakespearestudien

von

# Gustav Rümelin.

AZ 5850

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1866.

Ich möchte gerne, daß in dem Meinen Kreife, wo dieß gelesen wird, es niemand mehr in den Sinn komme, Shakespeare weber zu entschuldigen noch zu verleumben, aber zu erklären, zu fühlen wie er ift, zu nüten und, wo möglich, uns Deutschen herzustellen. Trüge dieß Blatt etwas dazu bei! herber.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung in Stuttgart.



## Vorwort.

Im Morgenblatt für gebildete Lefer ist vor einiger Zeit (Jahrgang 1864 Nr. 48—52 und Jahrgang 1865 Nr. 4—9) unter dem Titel "Shakespearestudien eines Realisten" eine Reihe von Aufsähen erschienen, die in dem Leserkreis jenes Blattes theils Zustimmung, theils Widerspruch, aber immershin so viel Beachtung gefunden haben, daß gegen die Redaktion, die Verlagshandlung und den Versasser vielfältig der Wunsch ausgesprochen wurde, sie möchten zu einem besondern Büchlein gesammelt auch einem weiteren Publikum dargeboten werden.

Der Verfasser derselben, der zu dem Fach der Aesthetik und schönen Literatur von jeher nur das Verhältniß des einfachen Lesers, Laien und Liebhabers hatte, mußte schon seit Jahren wahrnehmen, daß der unbefangene Sindruck, den ihm Shakespeares Dichtungen machten, ihn in einen stillen Widerspruch mit den in der deutschen Literatur herrschenden Ansichten versetze. Er mißtraute lange dem eigenen

Gefühl und schob die Schuld auf das noch mangelnde, volle Verständniß. Als er den Dichter aber immer von Neuem zur Sand nahm und daneben die fritischen Werke der Sauptstimmführer in der Sache forgfältiger durchgieng, fand er gur eigenen Ueberraschung jene ersten Eindrücke weit mehr befräftigt als abgeschwächt. Denn einerseits trat ihm, wie das Auge durch Geduld und Aufmerksamkeit zulett auch im Halbdunkel deutlicher zu unterscheiden lernt, die Gestalt des Dichters allmälig bestimmter, individueller, verständlicher entgegen, und andererseits sah er auch der Kritik etwas genauer in die Karten und überzeugte sich, welch großer Un= theil daran auf Vorurtheile, vorübergebende Zeitströmungen und Abstraktionen der Schule fiel. Das Mak wurde voll. als er nun noch die Fluth von Schriften und Reden, die auf das dritte Säcularfest der Geburt Shakespeares den deutschen Büchermarkt übergoß, zu durchschwimmen versucht hatte. Bei aller Einhelligkeit in überschwenglicher Verherr= lichung, wie unvereinbar waren die Brädikate, die dem Dichter beigelegt wurden, wie seltsam und frausbärtig die Schlüssel, die man uns zum Verständniß seiner Werke bot! Es schien das Wunder des ersten Pfingstfestes, die Gabe in Rungen zu reden wiedergekehrt. Es war Gine Lobpreifung, aber jeder verstand den Dichter nur in der Sprache, in der er geboren war. Man konnte Parthisch und Medisch, Glamitisch und Kappadocisch hören und lernen. Als nun so

viele und bunte Stimmen sich vernehmen ließen, schien es dem Verfasser erlaubt, auch seine Ketzereien noch auf den Markt zu führen; ja es schien ihm noch verdienstlich, wenn in dem Chorus von Verehrern, der um den Dichter an seinem Triumphtage einherzog, neben den tanzenden Thyrsusträgern die Zahl der Rüchternen und noch geraden Schrittes Wandelnden auch nur um Einen vermehrt würde.

Wenn sich der Verfasser in seinen Aufsätzen des Worsgenblattes als einen "Realisten" bezeichnet hat, so will er hier nicht mit einer Erläuterung dieses vieldeutigen Wortes ermüden, da er hofft, der Leser der folgenden Blätter werde von selbst merken, wie er allein gemeint sehn und wie wenig damit eine Verläugnung der idealen Anforderungen an die Kunst beabsichtigt sehn konnte.

Die Auffätze sind im Wesentlichen unverändert geblieben und es sind nur einzelne Ergänzungen und nähere Begrünsdungen, die zusammen nicht über Einen Druckbogen füllen mögen und sass auf den sechsten und zwölsten Abschnitt sallen, hinzugekommen. Der sormelle Mangel, daß das Ganze nicht völlig in Einem Guß entstanden ist, sondern einzelne Punkte aus den ersten Abschnitten später und in etwas anderem Zusammenhang wieder ausgenommen und sortgeführt werden, ließ sich ohne eine gänzliche Umarbeitung nicht wohl beseitigen und dürfte, da auch für den Leser eine erst allmählige Vertiefung in den Gegenstand etwas

Natürliches hat, nur von Wenigen als Störung empfunden werden. Im Uedrigen wäre über das unendliche Thema noch Bieles zu sagen gewesen, zumal wenn man auf die einzelnen Stücke noch näher eingehen wollte. Allein es war dem Bersasser nur darum zu thun, einige allgemeine Gesichtspunkte, die ihm beachtenswerth erschienen, zur Sprache und Geltung zu bringen, und er wollte sich lieber vorbehalten, salls die Kritik davon Notiz nehmen und sich die Aussicht auf eine Förderung des Verständnisses durch weitere Gegenrede bieten sollte, zum zweitenmal das Wort zu nehmen, als gleich vornherein noch mehr Detail heranziehen.

Stuttgart, im November 1865.

# Inhalt.

|       |                                                            | Seite       |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Die Stellung ber englischen Buhne zu Shatespeares Beit .   | 1           |
| II.   | Shatespeares Stellung zu seinen Zeitgenoffen               | 15          |
| III.  | Die Mängel ber Shatespearetritit                           | 27          |
| IV.   | Für wen bichtete Shatespeare?                              | 32          |
| v.    | Shatelpeares Eigenthumlichteiten in ber Charafteriftit ber |             |
|       | Personen und in der Motivirung der bramatischen            |             |
|       | Handlung                                                   | 49          |
| VI.   | Die Motivirung ber Sandlung in Lear, Dag für Dag,          |             |
|       | Cymbeline, Romeo, Macbeth, Othello, Samlet                 | 60          |
| VII.  | Bu ben englischen hiftoriendramen                          | 97          |
| VIII. | Bu ben Dramen über Stoffe bes claffischen Alterthums .     | 107         |
| IX.   | Bu ben Luftspielen                                         | 123         |
| X.    | Shakespeares Individualität und Bildungsgang               | 132         |
| XI.   | Shatespeares Lebensansichten                               | <b>15</b> 6 |
| XII.  | Der beutsche Shatespearecultus und Bergleichung Shate-     |             |
|       | speares mit Schiller und Goethe                            | 188         |

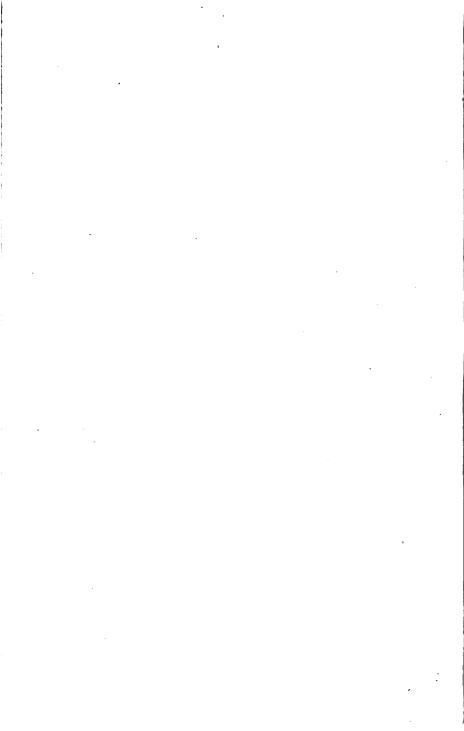

# Die Stellung der englischen Buhne gu Shakespeares Beit.

Es ist nur Weniges, was wir von den Bühnenverhältnissen aus Shakespeares Zeit, noch Wenigeres, was wir von dem Lebensgang und der persönlichen Stellung und Stimmung des Dichters wissen; und dennoch scheint es uns, wie wenn auch aus diesem Wenigen die wahren und vollständigen Schlußfolgerungen in mehreren nicht unwichtigen Punkten noch nicht gezogen worden sehen.

Die bei allen Schriftstellern über den Gegenstand herrsschende und in alle Geschichtsbücher übergegangene Auffassung der Sache geht dahin, daß in England oder mindestens in London zu den Zeiten Elisabeths und Jakobs eine Volksoder Nationalbühne bestanden habe, ähnlich der altgriechischen, der spanischen oder auch der modern französischen, d. h. eine Bühne, der sich die Aufmerksamkeit und Theilnahme aller Klassen und Stände des Volks zugewendet, in deren Darstellungen das Volk den Ausdruck seiner eigenthümlichen Weltanschauung, den Spiegel seiner Vergangenheit und Gegenwart zu sehen gewöhnt war.

Aus dieser Bedeutung der Bühne ergibt sich von felbst auch die perfönliche Stellung bes bramatischen Dichters, ber an derselben thätig ift. Wir find gewöhnt, Chakespeares Leben als ein ächtes und fast ideales "Dichterleben" zu be-Nicht bloß Tieck in seiner reizenden Novelle, auch die ernsten Forscher, wie Ulrici, Gervinus, ruden uns den Dichter in ein solches Licht. Er erscheint uns als ber Günstling seiner großen Königin und ihres Nachfolgers, als der vertraute Freund der vornehmsten Männer, als der Liebling des Publikums, der in allen Kreisen bekannte und gefeierte Dichter, dem es vergönnt war, von den Brettern, die die Welt bedeuten, herab zu den Soelsten seines Volkes über die böchsten Fragen des Menschenlebens, über Welt und Menschenschicksal zu reden, und, wie er selbst im Samlet ben Zwed des Schauspiels bestimmt, der Natur gleichsam ben Spiegel vorzuhalten, der Tugend ihre eigenen Züge, der Schmach ihr eigenes Bild und dem Jahrhundert und Körper ber Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen. Alle kleinen Fleden und Schatten in des Dichters Lebensgang muffen in diesem sonnigen Bilde des ächtesten, auf die höhen der Menschheit gestellten Künftlerlebens verschwinden.

Diese Anschauung von der Sache schien uns immer mit der bekannten und unzweiselhaften Thatsache, daß das Theater in England vor, zu und nach Shakespeares Zeit der Gegenstand einer unablässigen Versolgung von Seiten des Staats, der Kirche und der Gemeinden war, in augenscheinlichem Widerspruch zu stehen.

Denn eine nähere Betrachtung der Sache läßt keineswegs die übliche Auslegung zu, daß hier eben Staat, Kirche und Gemeinde im Widerspruch mit der Sitte und Anschauung des Volks standen, und die Volkssitte ihre unwiderstehliche Macht und ihre innere Berechtigung nur um so glänzender bewährt habe, wenn trot aller jener Versolgungen der officiellen Mächte die Zahl und der Besuch der Bühnen sich von Jahr zu Jahr steigern konnten.

Scenische Darstellungen an sich gewährten dem religiösen und sittlichen Bewußtseyn jener Zeiten keinen Anstoß. Sie waren ja kirchlichen Ursprungs und aus den Passionsspielen, Mirakeln und Moralitäten des Mittelalters bervorgegangen; die katholische Kirche war auch immer klug und weitherzig genug gewesen, zu den komischen, possenhaften, mitunter cynischen Zuthaten und polemischen Auspielungen ein Auge Das fiel doch alles noch unter den Gesichts= zuzudrücken. punkt der Liebhabertheater; es beschränkte sich auf einzelne festliche Tage im Sahr, und die Bersonen, die dabei auftraten, waren die übrige Zeit hindurch gerade so ehrbare Handwerker, Landleute, Studenten, Cavaliere als die andern. Daß nun aber diese Aufführungen sich zu einem stehenden Institut ausbildeten, daß ein besonderes Gewerbe daraus gemacht wurde, daß man Knaben für diese Beschäftigung als eine besondere Berufsart heranbildete, daß man rein weltliche Stoffe dramatisch behandelte und dabei mit wachsender Freiheit vom Einen zum Andern griff, das galt als anftößige Neuerung, als ein schreiendes Zeichen steigender Sittenverderbniß.

Die Schauspieler bildeten einen ehrlosen, von der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossenen und geächteten Stand. Die Gesetze jener Zeit stellen sie mit den Gauklern, Seiltänzern, Bärenführern u. s. w. stets in Eine Linie; eine Berordnung spricht sogar von den "wandernden Schurken."

Man ersieht nun aber aus der näheren Geschichte der Theaterverfolgungen jener Zeit ganz deutlich, daß die Berbote der obersten Behörde nicht etwa im Widerspruch mit der Bolkssitte ergingen, sondern eher hinter den Forderungen derselben zurüchlieben. Nicht die Königin und ihre ersten Räthe waren es, die die stehenden Theater am eifrigsten bedrohten, sondern die Parlamente und Gerichte. Elisabeth hatte sich zwar gleich nach dem Antritt ihrer Regierung zu einem allgemeinen Verbot der öffentlichen Bühnen und auch später zu mancherlei Amangsmaßregeln verstanden; aber im Grunde fand fie an der Sache felbst Gefallen, namentlich an den gelehrten und allegorischen Stücken, und sah es gern, wenn sie für die Spiele bei Hof über eine geübte Truppe verfügen konnte. Auch auf kirchlicher Seite waren nicht die Bischöfe die heftigsten, da sie einer Liebhaberei der Königin gegenüber ihren Gifer zu zügeln mußten; um fo rudfichtsloser sprachen sich die niedern Prediger auf den Kanzeln der Hauptstadt und des Landes aus. Der ausdauernoste Wider= wille und die zäheste Verfolgung aber ging von dem Lordmapor und den Gemeindebehörden der City aus, die im Jahr 1575 alle Theater aus dem Bereich ihrer Amtsgewalt auswiesen und sie nöthigten, in die Borftadte und an exemte Pläte (wie z. B. gerade das ehemalige Kloster der schwarzen Brüder, Blackfriars, an dem Shakespeare stand) zu slüchten; und daß sie hiebei im Einklang mit der Bürgerschaft handelten, geht aus den zahlreichen Petitionen und Adressen hervor, mit denen sie von den Einwohnern, zumal der Stadtscheile, in welchen sich Theater befanden, bestürmt wurden.

Gleichwohl ist es Thatsache, daß die Zahl der Theater in London unter Elisabeth von fünf auf zehn stieg, daß fast alle gute Geschäfte machten, indem ihre Unternehmer, wie Shakespeare selbst, zu Wohlstand und Reichthum gelangten, daß die Bühne in Fruchtbarkeit an neuen dramatischen Stücken selbst mit der altspanischen wetteiserte. Wie sind diese seltsamen Widersprüche zu vereinigen? Offenbar müssen hier Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Klassen des Bolkes vorliegen. Wer besuchte und förderte die Theater? Wer mied und versolgte sie? Niemand wird sich von Shakesspeares Lebens und Dichterstellung ein ganz zutreffendes Bild machen können, ohne diese Frage ausgeworfen und richtig gelöst zu haben.

Die Ansicht, als ob England zu Shakespeares Zeit im Besitz einer durch die Theilnahme aller Stände getragenen Nationalbühne gewesen wäre, hängt genau mit einem weisteren Jrrthum über den ganzen Charakter, die Stimmung und geistige Strömung dieses Zeitabschnittes zusammen. Man liebt diese so darzustellen, als ob das englische Bolk nach dem Sieg über die spanische Armada im frischen Ausschwung aller materiellen und geistigen Kräfte, bei blühender

Entwicklung seiner Seemacht, seines Handels und aller Gewerbe eine schöne Periode des gehobenen Nationalgefühls, der patriotischen Begeisterung, der Empfänglichkeit für alle Künste und Genüsse des Friedens durchlebt habe, gleichsam halkhonische Tage, die den Stürmen der Revolution vorauszingen und zwischen den Zeitaltern der religiösen und politischen Erregung als eine glückliche Zwischenperiode erscheinen, in der dann die rasche und glänzende Entwicklung der dramatischen Kunst und Shakespeares Dichtergenius ihren natürzlichen Boden und ihre beste Erklärung sinden.

Diese Auffassung leidet aber schon an einer innern Unwahrscheinlichkeit, weil eine befriedigte und enthusiastische Stimmung über vergangene Erfolge und abgewendete Gesahren im Leben der Einzelnen wie der Bölker stets nur von kürzester Dauer ist und niemals das hervortretende Merkmal eines ganzen Zeitraums bilden wird. Der Gedanke an das nicht eingetretene Unglück ist ohnedieß nie im Stande, nachbaltige Wirkung in uns hervorzubringen; aber auch das wirklich Errungene wird uns immer ungenügend und mangelbaft erscheinen und Blick und Streben vorwärts drängen, statt zurück.

Wir finden in der That auch bei mehrern Geschichtsforschern, wie z. B. Macaulay und Schlosser eine ganz andere Auffassung jenes Zeitalters, die uns ebenso innerlich begründet als äußerlich beglaubigt erscheinen will.

Es gab natürlich schon in den ersten Zeiten der Elisabeth Männer genug, die an der Art, wie die Resormation von

oben herab eingeführt wurde, an dem Supremat über die Rirche, an den beibehaltenen Bischöfen und römischen Ceremonien den größten Anstoß nahmen und eine weit tiefere und gründlichere Durchführung der reformatorischen Prinzivien in Staat, Kirche und Sitte forberten. Aber der eng= lische Protestantismus war noch zu sehr von Außen und Innen gefährdet, ja in seiner ganzen Eristenz bedroht, als daß innere Spaltungen und Erschütterungen dem Bedürfniß ber Sachlage entsprochen hätten und Elisabeth auf viele Schwierigkeiten ftogen konnte, wenn fie die Giferer, die Calvinisten und Puritaner mit gleicher Strenge wie die Bapisten niederwarf. Erst als die Ansprüche der katholischen Prätendentin unter dem Beil des henkers erloschen, der Abfall der Niederlande gesichert, die Armada vernichtet war und auf Frankreichs Thron ein Hugenotte saß, konnte ber Protestantismus für völlig gesichert gelten und von jenen beengenden Rücksichten keine Rede mehr seyn. Um dieselbe Reit seben wir nun aber auch jene Forderung, daß mit den Grundfäten der neu gewonnenen evangelischen Freiheit voller Ernst zu machen sep, sich sofort in unaufhaltsamer Strömung durch alle Kreise des Volkes Bahn brechen. Noch in den achtziger Jahren gelangen puritanische Ansichten zur Dehr= beit im Parlament; sie herrschen bereits in allen Municipalitäten, am entschiedensten in den größeren Städten des Landes, besonders der Hauptstadt. Es war naturgemäß, daß die Saat der neuen Gedanken den empfänglichsten Boden in benjenigen Rlaffen der Gefellschaft fand, deren äußere Interessen am wenigsten in die alte Ordnung der Dinge versslochten schienen. Die Kausseute und Gewerbetreibende der City, die mit den Niederlanden in steter Verbindung standen und zu einem ansehnlichen Theil aus denselben stammten, die niederen Geistlichen, Richter und Beamten, die kleineren Grundbesitzer und unabhängigeren Pächter auf dem Land, kurz die maßgebendsten Stände eines Bolkes, die natürlichen Träger neuer Zeitideen gehörten ganz überwiegend dieser ernsten reformatorischen Richtung an. Wo hätte auch die darauffolgende Generation die Männer des langen Parlaments und die Heiligen Cromwells sinden sollen, wenn nicht noch unter Elisabeth und Jakob die Elemente solcher Anschauungen Wurzel gesaßt hätten?

Ueber so viele Dinge aber auch Bresbyterianer, Buritaner, Anglikaner und Independenten verschiedener Ansicht sehn mochten, in der Ginen Forderung einer ernsten sittlichen Rucht, einer strengen Sonntagsfeier, eines arbeitsamen, von eitlen Vergnügungen und Luftbarkeiten abgekehrten Lebenswandels stimmten sie unter sich und mit allen calvinistischen Rirchen überein. Das Theater rechnete man unzweifelhaft zu diesen eitlen und unsittlichen Luftbarkeiten, wie denn auch, sobald unter Karl I. die Parlamente zur herrschaft gelangten, es eine ihrer erften Mahregeln mar, alle Bühnen des Rönig= reichs zu schließen. Jene unabläffigen Verfolgungen bes Theaters zu Shakespeares Zeiten erscheinen in biesem Zusammenhang nicht, wie es die meisten Schriftsteller über unfern Dichter darzustellen pflegen, als einer jener unmäch=

tigen, allmählig erlahmenden Versuche der Obrigkeiten, gegen eine neue Volkssitte anzukämpfen, sondern als die Symptome einer neuen, die wichtigsten Klassen des Volkes selbst ergreisfenden und bald zur völligen Herrschaft gelangenden sittlichen Lebensrichtung.

Um nun aber auch zu wissen, wer benn die Besucher jener zahlreichen Theater Londons waren, vor welchem Audistorium Shakespeares Meisterwerke in Scene traten, bedarf es nichts Weiteres, als sich die inneren Räumlichkeiten und Einrichtungen der Bühne jener Zeit kurz zu vergegenwärtigen. Wir lassen dabei jene niedrigen Vorstadttheater außer Acht, in welchen die Aufführungen von Mords und Greuelthaten mit Prügelscenen, Hanswurstiaden, Bärenhehen und Hahnenskämpsen wechselten, und betrachten, der bekannten Schilderung von Thomas Nash folgend, eines der vornehmsten, den Glodus, in welchem die Truppe, der Shakespeare angehörte, in den Sommermonaten spielte.

Man unterschied vier Zuschauerpläße. Der erste und vornehmste war auf der Bühne selbst und in den Coulissen. Hier saßen und lagen die Gönner der Bühne, jene jungen Männer des Adels und der Gentry, die Stußer und Lions der Hauptstadt, für welche der Theaterbesuch damals zu den nobeln Passionen gehörte. Hier waren die jungen aristokratischen Freunde unseres Dichters, die Grasen Southampton, Pembroke, Autland 2c. zu tressen. In dem großen, unbedeckten Hofraume, dem Parterre, waren in den vordersten Reihen die Inhaber von Freibilleten, die Fachgenossen,

unbeschäftigte Schausvieler, Theaterdichter, Kritiker u. s. w.: binter ihnen die aus den untern Bolksklaffen, den niedern Handwerkern, Gesellen und Lehrlingen, den Bootsleuten, Arbeitern auf den Werften und in den Fabriken bestehende Hauptmasse der Zubörerschaft. Auf der ersten Gallerie nahmen die vordersten Pläte die Maitressen der Vornehmen und andere fäufliche Schönheiten ein, für welche das Theater als günstige Gelegenheit der Werbung galt, wie denn in ber Nähe der Bühnen zur großen Beschwerde der Umwohner bäufig Frauenbäuser entstanden. Sinter diesen safen solche, die der Versuchung des Theaterbesuches nicht widerstehen konnten und doch nicht im Theater gesehen werden wollten. Bürgerfrauen konnten nur diese Plate besuchen, zeigten sich aber auch hier gewöhnlich nur mit Masten vor dem Gesicht. Auf der zweiten Gallerie, dem letten und wohlfeilsten Plat, war das niedrigste Bublikum, Matrosen, Bediente, Soldaten, Dirnen, zu suchen.

Man sieht hieraus wohl, für achtbare Männer und anständige Frauen war nicht einmal ein Plat vorgesehen. Auch andere Gebräuche und Einrichtungen sind bezeichnend. Es durfte niemals am Sonntage gespielt werden, auch an Werktagen auf den öffentlichen Bühnen nur bei Tage, so daß für denjenigen, der einem Erwerb oder Beruf nachzugehen hatte, ein regelmäßiger oder häusiger Besuch von selbst wegsiel. Man aß und trank während der Aufsührungen; man rauchte und spielte Karten. Im offenen Parterre war der übelriechende, zum allgemeinen Gebrauch dienende, Bottich,

den zu entsernen die Theaterdirektionen vergebliche Versuche machten. Das Parterrepublikum war der Tyrann und Schrecken der Bühne und trieb groben Unfug, der nicht selten zu wilden Excessen und Gewaltthätigkeiten ausartete und zu polizeilichen Schließungen Anlaß gab. Man begreift gar wohl, daß in jenem Schreiben, in welchem Graf Southampton einem höheren Staatsbeamten ein Anliegen seiner Freunde Shakespeare und Burbadge in Theatersachen empsiehlt, die Worte gebraucht werden: "Wiewohl es Eurer Würde und Weisheit nicht zukommt, sich an die Orte zu verfügen, wo sie das öffentliche Ohr zu ergößen psiegen."

Offenbar könnte es nur durch einen Mißbrauch der Worte geschehen, wenn man den vielsagenden Namen einer Nationalbühne auf ein Institut anwenden wollte, dem Staat, Kirche und Gemeinde aus Gründen der Sittlickkeit entgegenstraten, dessen Schwelle achtbare Männer, gesittete Frauen und Jungfrauen aus Gründen des Anstandes nicht übersschreiten konnten. Und doch wäre es oberstächlich und einsseitig genug, sich nun dei diesem negativen Ergebniß zu beruhigen und zu vergessen, daß in eben diesen Käumen und vor einem solchen Auditorium ein Macbeth, Hamlet, Romeo und Julie, der Sommernachtstraum und andere Dramen der höchsten Gattung über die Seene gingen.

Der Haupterklärungsgrund für die wachsende Zahl und Frequenz der Theater in jener Zeit war zunächst allerdings die rasche und ungemeine Vermehrung des bürgerlichen Wohlstands und der städtischen Gewerbe. London überragte

schon damals in aleicher Proportion wie beute alle europäischen Städte an Bolkszahl und Reichthum. Die Bevölkerung ftieg bereits auf eine balbe Million. Es gab, wie in jeder großstädtischen Bevölkerung, viele Tausende von unverheiratheten Männern, benen es weber an leeren Tagen und Stunden, noch an den Mitteln fehlte, dem dringenden Bedürfniß der Unterhaltung Genüge zu thun. Daß nun aber eben diese Tausende von Unterhaltungslustigen, welche der Verkehr und Reichtbum einer Weltstadt erzeugt, damals nicht ebenso, wie in andern Zeiten und Orten, an den sonstigen Spielen und Lustbarkeiten, nicht an Tänzern und Gauklern, nicht an Rennen und Stiergefechten und andern Circusspielen ihr Gefallen fanden, daß gerade die Luft an scenischen Aufführungen, der Sinn für die Aufregungen der dramatischen Kunst zur berrschenden Mode wurde, das bedarf doch immer wieder einer besondern Erklärung, die man gewiß nur in bem Berständniß eines tieferen Zusammenhangs zwischen ben verschiedenartigen Bestrebungen eines Zeit= und Volkslebens finden wird.

Das mittelalterliche Christenthum war nicht bloß eine Religion, sondern es war zu einer alle Lebenskreise beherrsschenden Weltanschauung geworden und hatte zu einer Bersweltlichung alles Kirchlichen, zu einer Berkirchlichung alles Weltlichen geführt. Das neue Zeitalter, das man nach der Resormation der Kirche zu benennen pflegt, verwarf jene Bermengung ungleichartiger Dinge; es beschränkte zunächst das Religiöse auf sein bestimmtes und ausschließliches Gebiet,

stellte aber eben damit zugleich auch die übrigen Lebenskreise, Erwerb, Staat, Wissenschaft, Kunst auf ihre eigenen Füße, es gab sie den Gesetzen ihrer eigenen inneren Entwicklung zurück. So gelangten die Wissenschaften und schönen Künste zu einem neuen selbstständigen Leben, ohne von der kirchelichen Bewegung weiterer Impulse zu bedürfen, ja unter Abweisung derjenigen Einslüsse, welche gleichwohl von dieser Seite versucht wurden.

Die Entwicklung der Boesie und dramatischen Kunft in England ift ein charakteristisches Beispiel für diese Berhält= Man kann die Shakespeare'schen Dichtungen wohl, wie es von den meisten Literarhistorikern geschieht, in einem weiteren Wortsinn protestantische nennen, sofern sie ohne die vorausgegangene kirchliche Reform nicht denkbar wären und mit dieser in letter Linie das gleiche Grundprincip, die Reinigung und Befreiung der verfchiedenartigen Lebenszweige von fremdartigen Beschränkungen als gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Aber damit ist nicht ausgeschlossen, daß diese sich in unkirchlichen oder wenigstens nichtkirchlichen Kreisen vollzog, mit der gleichzeitigen religiösen Strömung in gar keinem oder auch in feindseligem Verhältniß ftund, daß Shakespeare der Kirche, welcher er dem Namen nach angehörte, die Gleichgültigkeit und den Widerwillen, womit sie seine Bestrebungen und Leistungen betrachtete, einfach mit einer ganz ähnlichen Beurtheilung ihrer eigenen Richtungen er= wiederte.

Die mannigfachen Consequenzen einer gleichartigen

Grundanschauung treten in der Geschichte gewöhnlich als verschiedene Klassen, Stände oder Parteien auseinander, die ohne ein Bewußtseyn gemeinsamer Ausgangspunkte sich ein= ander fremd oder feindlich gegenüberstellen. Das stärkste und politisch wichtigste, die Schickfale ber folgenden Generation bestimmende Element in dem englischen Bolksgeiste zu Shakespeares Zeiten war die Bropaganda der puritanischen Denkart. Neben dieser politisch=religiösen Richtung gingen noch viele andere Kreise menschlicher Thätigkeit ihren abgesonderten, selbstständigen Weg. Es war ein reges und schöpferisches Leben in fast allen Zweigen bes Wiffens und bes praktischen Lebens. Insbesondere gelangte die Dichtkunft zu einer überraschend schnellen und großartigen Blüthe. Die dramatische Runft, die mehr als jeder andere Aweig der Boesie die Gunft äußerer Bedingungen fordert, fand in Folge bes wachsenden Wohlstands in den Unterhaltungsbedürfnissen einer ichon damals coloffalen Stadtbevölkerung einen fruchtbaren und auch in materiellem Sinne lohnenden Boden. Gleichwohl sind wir der Meinung, daß die meiften und be= kanntesten Schriftsteller der deutschen und englischen Shakespeare-Literatur den Wirkungen der englischen Bühne in dem Gesammtbilde, das sie von jenem Zeitalter entwerfen, eine viel zu hervortretende Stelle einräumen. Einmal waren iene Wirkungen rein localer Natur, da sie sich auf die Hauptstadt beschränkten und von einer Bedeutung der Theater in andern englischen Städten oder gar auf dem Land so viel als nichts zu fagen ift. Sodann hielten sich auch in

London selbst gerade diejenigen Klassen und Stände der Bühne völlig ferne, in welchen überall der Schwerpunkt eines Bolkslebens zu suchen ist und in deren Händen die Leitung aller öffentlichen Angelegenheiten in Staat und Gemeinde, Kirche und Schule ruht. Endlich darf man übershaupt nicht von Shakespeares Dichtungen ohne Weiteres auf die damaligen Bühnenzustände überhaupt schließen. Nur eine der vielen Truppen führte Shakespeares Dramen auf; auch für sie bildeten sie natürlich nur einen kleinen Theil des Repertoires und wurden in ihrem hervorragenden Werthnur von Wenigen erkannt.

## II.

# Shakespeares Stellung zu seinen Beitgenoffen.

Die irrige Vorstellung von einer englischen Nationalbühne, oder wenigstens von einer im Bewußtseyn der Zeitgenossen hervortretenden Bedeutung des Theaters für die Sitte und Bildung des englischen Volks zu Shakespeares Zeiten führte von selbst zu einer ganzen Neihe falscher und schieser Schlüsse auf die Lebensverhältnisse unseres Dichters, auf seine Stellung zur bürgerlichen Gesellschaft, auf den Ton und Charakter seines Selbstbewußtseyns und seiner persönlichen Stimmungen. Es geschieht uns unwillkürlich, baß wir die jetige Meinung von dem Dichter auch schon seinen Zeitgenossen unterlegen; wir können es nicht begreisen, daß eine so große Erscheinung nur in den kleinsten Kreisen nach ihrem Werth erkannt worden sehn soll. Und dennoch scheint alles dafür zu sprechen, daß Shakespeare in seinem eigenen Zeitalter keine sonderliche und hervortretende Beachtung gefunden hat. Seine Anerkennung als eines der größten Dichter aller Zeiten und Völker ist in England und Deutschland neueren Datums, noch nicht hundert Jahre alt. Anderthalb Jahrhunderte hindurch nach seinem Tode war der Dichter nahezu vergessen, was allein schon dafür zeugt, daß er noch keinen großen Namen in das Grab trug.

Dieß erklärt sich leicht schon aus einem rein äußerlichen Umstand. Shakespeare dichtete alle seine dramatischen Werke für die bestimmte Bubne, der er als Unternehmer und Schauspieler angehörte. An sie verkaufte er seine Manuscripte gegen Tantiemen ober bestimmte Summen und verzichtete damit felbstverständlich auf das Recht, dieselben Stücke auch noch an andere Bühnen zu verkaufen oder durch den Druck zum Gemeingut aller Bühnen zu machen. Die Bühne, welche ein Manuscript erworben hatte, hatte ebenso das natürliche Intereffe, ihrerseits eine Beröffentlichung burch ben Druck auf alle Weise zu hindern. Wo dieses dennoch der Kall war, geschah es in Folge besonderer Umstände, meist durch ben Verrath und die Untreue der Theaterangebörigen. Shakespeares Dramen waren zu seinen Lebzeiten wirklich zum größ: ten Theil noch gar nicht gedruckt; sie konnten also überhaupt nicht gelesen, sondern nur im Theater gehört werden. Das Theater besuchten aber nach dem Obigen aus den gebildeten und urtheilsfähigen Klassen des Bolks mit vereinzelten Ausnahmen nur die Jünglinge und jungen Männer ohne bürgerliche Stellung. Anständige Frauen waren sedensfalls völlig davon ausgeschlossen. Man würde in diesen Kreisen vielleicht kaum Shakespeares Namen gehört haben, wenn er nicht auch die beiden epischen Dichtungen, Benus und Adonis und Lucretia, verfaßt hätte, und wenn seine Sonette nicht im Druck erschienen wären.

Jene Stellen bei dem schon oben genannten Thomas Nash, einem angesehenen Kritiker jener Zeit, die uns jest so verkehrt und wunderlich vorkommen, lassen die herrschenden Anschauungen sehr deutlich erkennen. In seiner Schilderung einer Aufführung von Heinrich VIII. im Globustheater sagt er zu einer Zeit, da Shakespeare noch lebte, aber seine dich= terische Laufbahn bereits abgeschloffen hatte, unter anderem: "Der Verfasser dieses Stucks ist ein gewisser William Shakespeare, ein Mann, dem es keineswegs an Talent fehlt. Die Renner geben indessen seinen Gedichten den Vorzug vor seinen Theaterstücken. Denn ein Theaterstück ist nur ein eitles Vergnügen. Die Menge ist danach begierig, hält aber nichts von den Verfassern solcher Stücke. Deßhalb machen sich biese bie Sache auch leicht; sie plündern, wo es zu plündern gibt, überseten, bearbeiten und bringen auf die Bühne, was sich ihnen darbietet, himmel, hölle, Erde, kurz, was ihnen unter die Hände kommt, Vorfälle von gestern, alte Chroniken,

Mährchen und Romane. Sie treiben ihren Spott mit allem, und wenn sie uns nur dadurch unterhalten, so verlangen wir weiter nichts von ihnen. Dieser Shakespeare, von dem ich eben spreche, ist indeß durchaus nicht ohne Verdienst und hat sich unter der großen Masse dramatischer Dichter unserer Zeit den meisten Ruf erworben."

In einer andern ähnlichen Stelle sagt derselbe Verfasser: Er würde Shakespeares Talent weit höher schätzen, wenn er nicht, nur um zu leben, Schauspiele geschrieben hätte, die seinem Ruhm weit mehr geschabet als genützt haben. In seinen andern Dichtungen dagegen, Benus und Adonis, Tarquin und Lucretia, und in seinen Sonetten herrsche der Geist Betrarcas, und wäre Shakespeare stets dem italienischen Kunstisste treu geblieben, so wäre er einer unserer größten Dichter geworden, größer noch als Daniel, der erste Dichter seiner Zeit.

Wie wildfremd klingen uns jett diese Aeußerungen! Und doch haben gewiß unsere Shakespearekritiker Unrecht, wenn sie dieselben nur als Beleg für die Urtheilslosigkeit ihres Verfassers, als Beweis, wie sehr sich die Kritik vor der Nachwelt blamiren könne, anführen. Es sprechen vielmehr alle inneren und äußeren Gründe dafür, daß jene seltsamen Reden das vorherrschende Urtheil der gebildeten Zeitgenossen Shakespeares enthalten.

Der Dramatiker Bebster, ein Freund Shakespeares, redet in ähnlicher Beise "von dem vollen und hohen Styl des Meisters Chapman, den durchgearbeiteten und verständigen Werken des Meisters Jonson, den nicht minder würdigen Schöpfungen der vortrefflichen Meister Beaumont und Fletcher, und endlich, ohne durch das spätere Rennen dieser Namen irgend welche Hintansehung auszudrücken, von der eben so glücklichen wie fruchtbringenden Thätigkeit (inclustry) der Meister Shakespeare, Dekker und Heywood." Shakespeares Beitz und Volksgenosse, Bacon von Verulam, der mehrere Jahrzehnte neben ihm in London lebte und in seinen Schristen und Briesen saft keine einzige Zeiterscheinung unerwähnt läßt, scheint von der Existenz eines dramatischen Dichters Namens Shakespeare gar keine Kunde gehabt oder es nicht der Mühe werth gefunden zu haben, darüber zu reden.

Selbst das Zeugniß, das auf den ersten Andlick eine solche Auffassung zu widerlegen scheint, stimmt bei näherer Betrachtung mit ihr wohl zusammen. Zenes oben schon erswähnte Schreiben, das in den Papieren des Lord Ellesmere gefunden wurde, und worin Graf Southampton Burdadge und Shakespeare, die beiden Neberbringer einer Beschwerde der Schauspielergesellschaft von Blacksriars gegen den Gemeinderath, empsiehlt, sagt von diesen: "Den einen bezeichnet der Ruf als unsern englischen Roscius, als Sinen, der die Gebärde dem Wort und das Wort der Gebärde höchst bewundernswürdig anpaßt. Der andere ist ein Mann, der kein Haarbreit weniger Gunst verdient und mein specieller Freund; die kürzlich noch ein Schauspieler von gutem Klang bei der Gesellschaft, jest Miteigenthümer derselben und Berfasser

einiger unserer besten englischen Schauspiele. — Dieser andere heißt William Shakespeare und sie sind beide aus Einer Grafschaft. Beide sind ihren Gaben nach wahrhaft rühsmenswerth."

So würde man von einem wirklich hochgefeierten, in allen gebildeten Kreisen bekannten Nationaldichter nicht reden; ein solcher würde überhaupt dieser Empsehlung gar nicht besturft haben. Der Graf stellt den Schauspieler, dessen Namen wir nicht einmal mehr wüßten, wenn er nicht mit Shakesspeare in Verbindung stünde, mit dem Dichter ganz in Sine Linie, nennt ihn sogar noch vor demselben, und redet von beiden, wie von Männern, von deren Existenz und Versdiensten Kenntniß zu haben einem englischen Kanzler nicht ohne weiteres zugemuthet werden kann.

Das unverwerflichste Zeugniß aber gibt uns der Dichter selbst in seinen Sonetten. Diese Gedichte von der tiessten Empfindung und hoher technischer Vollendung, die trot der tresslichen Uebersetungen von Jordan und Bodenstedt selbst so vielen Freunden unseres Dichters noch unbekannt sind, und uns mehr als alle dramatischen Werke die Persönlichkeit des Dichters, seine Stimmungen und die Tinktur seines Selbstbewußtsens aufschließen, zeigen mit unwidersprechlicher

<sup>1</sup> Die Authentie jenes Schreibens ift neuerdings in Frage gestellt worden. Wir erlauben uns darüber kein Urtheil. Wenn es ein Falsum seyn sollte, so gehört es jedenfalls zu den mit Takt und Sachkunde abgefaßten, und es ware nur zu bedauern, wenn der Berkasser von seinen Kenntnissen jener Berhaltnisse keinen bessern Gebrauch zu machen wüßte.

Deutlichkeit, wie weit entfernt er von dem Selbstgefühl eines großen, von der Theilnahme seiner Nation emporgehobenen Sängers war. Niemand wird es ohne Rührung und innige Theilnahme lesen, wenn er ihn klagen hört:

Wenn ich nach Trost für mein verachtet Loos, Für meines Standes Schimpf in Thränen suche, Zum tauben Himmel schreie hoffnungslos, Mich selbst betrachtend mein Geschick versluche, Und Anderen ihr hoffnungsreiches Leben, Ihr Aussehn, ihren Freundestreis beneide, Dem seine Kunst und dem sein thätig Streben, Mir aber meine beste Lust verleide, So komm ich mir beinah verworfen vor.

Ebenso wenn er an einer andern Stelle seinem Freunde sagt:

Mein Rame muß mit mir begraben bleiben, Um bir wie mir bie Schande zu ersparen; Dich schändet mein Beruf, dich wurd' es schänden, Dem schlecht Berufnen Liebe zuzuwenden.

Das sind aber nicht bloß vereinzelte Stellen, sondern durch das Ganze geht ein Ton der Schwermuth, das Gefühl der niedrigen und verachteten Stellung, wo nicht des versehlten Lebens. An hundert Stellen wünsicht man dem Dichter gegensüber von seinem jugendlichen vornehmen Freund ein männslicheres Selbstgefühl, ein stolzeres Bewußtseyn seines eigenen Werthes, und freut sich, wenn er sich wenigstens an einigen Stellen zu der Zuversicht erhebt, daß er dem Tod zum Troß, der unter den stummen Horden wüthen möge, unsterblich

fortleben und in seinen Liebern auch dem Freunde ein Denkmal sehen werde, dauernder als Erz und Marmor.

Ja wenn man die vollen Confequenzen aus allen diefen Thatsachen ziehen will, so wird man Shakespeares Stellung zur bürgerlichen Gesellschaft mit berjenigen vergleichen muffen, welche nach heutiger Sitte Taschenspieler, Kunftreiter, Seiltänzer 2c. behaupten. Sie mögen noch so ausgezeichnet in ihrer Kunft seyn, sich oft und viel vor den höchsten Herr= schaften producirt haben, sich hoher Gönner, vielleicht auch hober Gönnerinnen erfreuen, und Lieblinge des Bublikums, das ihren Produktionen nachgebt, genannt werden können; fie mogen auch zu einem großen Ginkommen, ja zu Reichthum gelangen; sie werden es doch bei allem dem nie zu einer geachteten Stellung bringen, von ben gebilbeten Stänben, von dem Zutritt in Familien der höheren und mittleren Klassen wie durch eine Kluft geschieden bleiben; es wird auf ihrem Beruf ein Makel haften, den sie durch keine Leiftung, durch keine persönlichen Borzüge von sich wegbringen, ber fie unfehlbar bis an's Ziel bes Lebens begleitet.

So und nicht anders faßt Shakespeare selbst in seinen Sonetten seine Stellung zur Gesellschaft auf, und so war sie auch nach den übereinstimmenden Zeugnissen seiner Zeitzgenossen. Das Vorurtheil der Stände, das in allen germanisschen Ländern, zumal in England, die tiefsten Wurzeln hat, war damals durch die ascetische Richtung, welche die Kirchenzesorm begleitete, noch verstärkt, und erst eine neuere Zeitperiode lernte allmählig und langsam den Mimen zu den

Künstlern stellen. Daß Shakespeare zugleich als Unternehmer und Dichter bei dem Theaterwesen betheiligt war, brachte ihm zwar ökonomisch große Vortheile; für die bürgerliche Achtung war es eher nachtheilig als günstig, und der Puristaner von der ächtesten Sorte sah darin wohl keinen weiteren Unterschied als den zwischen der Bordellwirthin und der Dirne.

Die Argumente für eine böbere Stellung Shakespeares in der Gesellschaft werden vorzugsweise aus der angeblichen Gunft der Königin und ihres Nachfolgers, sowie aus dem Berhältniß einer innigen Freundschaft mit dem Grafen Southampton entnommen. Allein man hat indessen vergeblich ver= sucht, irgend ein reales Zeugniß für ein näheres Interesse, das Elisabeth an unserem Dichter genommen haben soll, ausfindig zu machen, wiewohl auch das kleinste Reichen der Anerkennung oder Auszeichnung von Seiten der Königin, wenn ein solches vorläge, gewiß viel sicherer zu unserer Kenntniß gelangt seyn würde, als die vielerlei unverbürgten und unerbeblichen Anekooten aus dem Leben des Dichters. natürlich nicht baran zu zweifeln, daß Shakespeare so gut wie andere Schauspieler seiner Truppe auch in den königlichen Schlössern zu spielen hatte, daß dabei ein und das anderemal auch eines von seinen Stücken zur Aufführung kam; es geht aus jenem Zeugniß des Grafen Southampton hervor, daß sie an denselben Gefallen fand, und es ist wohl denkbar, daß sie, wie die Tradition will, von dem Dichter verlangt bat, den Falstaff auch einmal als Liebhaber zu sehen. Allein

aleichwohl bat fie lediglich nichts für ihn gethan; und nach Allem, was wir sonst von ihrer Bildung und ihrem Kunst= geschmad wissen, ist es auch nicht zu verwundern, daß sie diesen Dichtergenius nicht zu würdigen wußte und den größten ihrer Zeitgenossen trot aller äußeren Beranlassung bazu nicht viel beachtet hat. Sie bildete sich zu viel auf ihr Latein und Griechisch ein; sie fand zu großes Gefallen an jenen gelehrten allegorischen Hofmasten, die nur auf die plumpsten Schmeicheleien hinausliefen und uns jett als ein wahrer Ausbund von Abgeschmacktheit erscheinen, als daß sie an den Werken einer so ungelehrten und nur aus dem Innern eines hoben Geistes geschöpften Kunft den Stempel des Genius erkannt hatte. Wie wenig sie aber die Kunft in den Versonen, die sie ausüben, zu ehren wußte, zeigt jene Vollmacht, die fie ihrem Ceremonienmeister gab, jeden Schauspieler ohne Unterschied nach Bedarf für Aufführungen bei hofe zu preffen und im Weigerungsfall ins Gefängniß zu werfen.

Von König Jakob wissen wir nur, daß, als Shakespeare sich um ein kleines Hofamt, mit welchem die Aussicht über die scenischen Aufführungen verbunden war, bewarb, ihm ein obscurer Concurrent vorgezogen wurde, sowie daß er nicht Shakespeare, sondern dessen Gegner und Rivalen, Ben Jonson, mit der Auszeichnung eines poeta laureatus und einem Jahrgehalt bedachte. Daß der König ihm für die schmeichelhaften Anspielungen des Macbeth durch ein Handsschlich widersprechender Vorgang an sich höchst unwahrscheinlich und

schlecht bezeugt und würde überdieß an der Hauptsache nichts ändern.

Es war wohl eines der wichtigsten Ereignisse in dem Lebensgang unseres Dichters, als ihm zu einer Zeit, da er sich noch aus einer dunkeln und niedrigen Stellung selbst innerhalb der Theaterkreise emporzuarbeiten hatte, ein Jüngling aus den höchsten Ständen, schön, reich, begabt und thatendurstig, entgegentrat und ihm, nur von seinem Geist und seiner Persönlichkeit angezogen, die Freundeshand dar= Shakespeare verdankte dieser Begegnung ohne Zweifel, wie seinen späteren Wohlstand, so auch einen erfrischten Lebensmuth und böberen Mug feines Geiftes und feiner Runft. Gleichwohl wird die Bedeutung dieses Verhältnisses, nament= lich für die gesellschaftliche Stellung des Dichters, häufig weit überschätt. Ein junger Lord von zwanzig Jahren mag sich den verschiedenartigsten Passionen und Extravaganzen bin= geben, und als eine solche sab man es wohl an, wenn die jungen Grafen Southampton und Rutland ihre Abende, statt bei Sof und unter Standesgenoffen, mit Schauspielern und Literaten zubringen mochten. Unserem damals dreißigjähri= gen Dichter aber hätte man lieber einen reiferen Freund und Kührer aus ben bürgerlichen Ständen wünschen mögen, der den Abstand an Geist und Phantasie durch die reichere Lebenserfahrung, solideres Wissen und ein in der Schule der Alten geläutertes Kunfturtheil ausgeglichen hätte, als einen vornehmen Jüngling, der dem Dichtergenius die Vorzüge von Reichthum und Schönheit und den tollsten Jugendübermuth

entgegenzustellen hatte. Von dem excentrischen Wesen des Grasen Southampton ist das deutlichste Zeugniß seine hervorzragende Betheiligung an dem unsinnigen Ausstandsversuch des Grasen Esser in den Straßen von London, die ihm ein Todesurtheil zuzog, dessen Bollziehung nur durch die äußeren Umstände hinausgeschoben und durch den baldigen Tod der Königin ausgehoben wurde. Wie wenig aber in jenem Freundschaftsbund — falls man diesen Namen überhaupt für ein solches Verhältniß sesthalten will — die Klust des Standes wirklich beseitigt wurde, zeigen die Sonette sast auf jeder Seite, und wir können heute noch nicht ohne peinliche Empfindung den hochbegabten Mann zu dem unreisen Jüngsling sprechen hören:

Ich bin bein Stlav und harre dienstbereit Des Tags, der Stunde, welche du bestimmst, Und keine Pflicht macht kostbar meine Zeit, Bis du in Anspruch meine Dienste nimmst. Wie träg der Zeiger die Minuten mißt, Bis daß ich kommen darf, ich will nicht klagen, Noch denken an die bittre Trennungsfrist, Wenn's dir gesiel, mir Lebewohl zu sagen, Noch eisersüchtig forschen, wo du weilst Und was du treibst. Dein armer Sklave harrt Und denkt an Eins nur: wie du Glück vertheilst Dort, wo du bist, mit deiner Gegenwart.

Und was soll man vollends dazu sagen, wenn der junge Don Juan dem Dichter seine Geliebte verführt und dieser darauf antwortet, daß sie einer solchen Shre gar nicht würdig seh? Auch dieses Verhältniß, so sehr es im Ganzen und Großen beiden Theilen zur Shre und dem Dichter insbesondere zum Vortheil gereicht, haben unsere Shakespearomanen in ein allzu ideales Licht gerückt, wenn sie nach Tiecks Vorgang Shakespeare sich in den höchsten Kreisen der Gesellschaft bewegen lassen. Hat doch Vehse sogar vermuthet, zene Geliebte des Dichters, die der Freund ihm abspenstig macht, die "schwarze" Freundin, sey dessen und und Vehselles Gattin, zene Elisabeth Vernon, die Nichte des Grafen Esser, gewesen! Da scheint uns Jordans entgegengesetzte Vermuthung, sie seh eine Mulattin gewesen, eine weit glücklichere.

## III.

## Die Mängel der Shakespearekritik.

Man wird fragen: wozu das Alles? Mag die englische Bühne jener Zeit eine höhere oder niedrigere Stellung in der öffentlichen Sitte und Schätzung eingenommen haben, mag Shakespeare von seinen Zeitgenossen mehr oder weniger in seiner ganzen Größe erkannt worden sehn, in vornehmeren oder geringeren Kreisen der Gesellschaft sich bewegt haben: seine Dichtungen, wie sie uns nun einmal vorliegen, sind und bleiben, was sie sind, im einen wie im andern Falle; ja sein Genie und seine Kunst tritt nur um so riesenmäßiger

vor unsere Augen, aus einem je undankbareren Boben, über eine je niedrigere Umgebung sie herausgewachsen sind.

Und das ist vollkommen wahr. Die Dichtungen sind, was sie sind, so oder so. Es handelt sich aber darum, sie zu verstehen. Daß dieß gerade bei Shakespeare seine beson= bern Schwierigkeiten haben muß, geht aus ben gang unglaublichen Abweichungen seiner Erklärer bervor. Wenn freilich eine dramatische Dichtung verstehen nichts anderes heißt, als an ihr die Begriffe moderner deutscher Aesthetik zu erproben, für das Hauptthema einen möglichst abstrakten Ausdruck zu suchen und diesen dann als die Idee des Ganzen zu proflamiren, durch forgfältiges Zusammenlesen und Combiniren ber einzelnen Reben und Züge möglichst genaue Signalements der dramatischen Rollen zu entwerfen, aus der unendlichen Anzahl denkbarer Bezüge Nahes und Fernes in einer neuen Combination zu mischen — dann hat man eigentlich mit der Person, Zeit und Lebensstellung des Dichters nichts zu thun und das Verfahren könnte im Wesentlichen das Gleiche bleiben, wenn die Stude zu ungewisser Zeit vom himmel gefallen wären. heißt aber den Dichter verstehen vor Allem den ursprünglichen Eindruck, den sein Werk auf die Masse ber für Schönes empfänglichen Lefer und Hörer macht ben einzigen, einigermaßen festen Ausgangspunkt ästhetischer Betrachtung in dem Wirrwarr bodenloser Theoreme durch Wiederholung und Aufmerksamkeit zu einem immer bestimmteren und markirteren zu erheben, die Intention und den Seelenzustand, in welchem der Dichter das Werk

hervorgebracht hat, immer deutlicher nachzuempfinden, sich die Berhältnisse und Hörerkreise, welche der Dichter zunächst und unmittelbar vor Augen hatte, immer lebhaster zu vergegenswärtigen: dann muß auch jeder wesentliche Irrthum über die äußeren Grundbedingungen eines dichterischen Wirkens das volle Berständniß stören und verwirren, jede Berichtigung dasselbe erleichtern und fördern. Denn je individueller und concreter sich uns das Lebensbild des Dichters entwickelt, desto wirksamer und verständlicher wird uns auch der ideelle Gehalt und das allgemein Menschliche in seinen Schöpfungen entgegentreten.

Darin aber eben scheint sich uns der deutsche Shakespearecultus noch so vielfach in der Erre und im Nebel berum= Gerade weil wir von dem Dichter selbst und den äußeren und inneren Voraussetzungen seiner bramatischen Thätigkeit so wenig feste historische Kenntniß haben, war der Phantasie um so freierer Spielraum gegonnt, war es um so leichter, Alles in's Ideale, Unbegrenzte und Riesenhafte ju verflüchtigen. Ohne die Schranken ju beachten, welche bas Wirken jedes, auch des genialsten und größten Indivibuums bedingen, ruckt man Shakespeare gern über alle zeit= liche und räumliche Begrenzung hinaus und stellt ihn als ben Riefengeist hin, ber, wie man zu sagen liebt, an ber Grenze bes Mittelalters und ber neuen Zeit, seine Nation und Epoche gleichsam nur mit den Sohlen berührend, über Nahrhunderte und Bölker bin seine Wege ging. Nur wenn es sich etwa darum handelt, Einzelnes, was uns an dem

Dichter fremd, läftig ober anstößig ist, zu entschuldigen ober zu erläutern, pflegt man beiläufig auf Vorstellungen und Sitten der Zeit hinzuweisen. Innerhalb jener idealen und nebelhaften Umriffe aber, benen fast alle geschichtliche Bestimmtheit und Beschränkung fehlt, ift dann die Kritik um so ungehinderter, ihrer Subjektivität Raum zu lassen, den eigenen Anschauungen die Autorität des Dichters zu leihen, in den vagen Rahmen beliebige Linien einzuzeichnen. bei keinem Dichter stimmen die Urtheile im Ganzen so nabe zusammen und gehen doch im Einzelnen so weit auseinander. Jeder idealisirt den Dichter in seiner Weise; dem einen ist er Classifer, dem andern Romantifer; dem einen der Dichter des immanenten Weltgeistes, dem andern der driftliche und zwar protestantische, dem dritten ein katholisirender Dichter, dem vierten confessionsloser Sceptifer und Freigeist; der eine macht ihn zum Whig, der andere zum Tory, und wie un= zähligen Kunfttheorien muß er zur Autorität dienen!

Bon dieser idealisirenden Richtung hat sich auch das bedeutendste Buch über Shakespeare, das bekannte Gervinussche Werk, nicht freigehalten. Der Verkasser ist, wie in allen seinen Schriften, sachkundig, selbstständig, geistreich auf jedem Blatt; man ist sicher bei ihm nicht auf die dürren Sandwege der ästhetischen Salbaderei, der philosophischen Phrase geführt zu werden, er hat das weitläusige historische Material am vollständigsten zusammengestellt, am umsichtigsten geordnet und verliert die geschichtlichen Voraussetzungen niemals aus dem Auge. Man kann immer bei ihm lernen,

auch wo man nicht mit ihm einverstanden ist. Während. aber Gervinus in seiner deutschen Literaturgeschichte sein kritisch zersependes Naturell niemals verläugnet und in vielen Bänden dieses Werkes kaum jemals sich zu einem enthusiaftischen Lob oder auch nur zu einer uneingeschränkten Anerkennung erhebt, während er namentlich aus den Lorbeeren unferer zwei größten Dichter fo manches Blättchen ausreißt, schlägt er in seiner Würdigung des englischen Dichters in jener Schlufabhandlung des vierten Bandes die bei ihm so ungewohnten Tone eines Hymnus und Encomions an, und versteigt sich sogar bis zu Ausdrücken einer maßlosen Ueber= schätzung; benn ein maßloses Wort muffen wir es nennen, wenn er jagt, Chakespeare habe als dramatischer Dichter die Borzüge von Goethe und Schiller in sich vereinigt, und sich dabei von den Fehlern und Mängeln beider frei gehalten. Man möchte glauben, die kritische Geistesanlage des Autors habe zu ihrer Ergänzung auch einmal den Uebertritt in das andere Extrem gefordert, der Unmuth über den politischen und literarischen Jammer der Gegenwart habe ihn in ferner Zeit bei einem fremden Volke ein ideales Bild suchen und finden lassen, und er habe dabei bier und dort nicht den wirklichen William Shakespeare von Stratford, sondern den Dichter vor Augen gehabt, wie er ihn für das deutsche Volk noch wünscht und fordert; etwa so, wie Tacitus in seiner Monographie nicht die wirklichen Germanen, wie sie in den deutschen Wäldern auf ihren Bärenhäuten lagen, schildert, sondern seinen entarteten Zeitgenoffen bas Bild eines edeln, unverdorbenen

· Naturvolkes gegenüberstellen wollte. Dabei widerfährt es ihm, wie auch sonst oft genug, daß er bei der Würdigung ästhetischer Werke zu wenig von demjenigen ausgeht, was wir, wie oben, als die Grundprobe für den Werth jedes Dichterwerkes bezeichnen möchten, dem Grad der Sicherheit und Unwiderstehlichkeit, mit welcher der Dichter durch die Macht des Wortes thatsächlich die Masse der unbefangenen und gebildeten Hörer und Leser zwingt, ihm nachzuempsinden; er stellt so gerne Stoff und Gehalt über die Vollendung der Form, die sittlich politische Tendenz über den reinen und nicht weiter erklärbaren Reiz des Phantasiespiels.

## IV.

## Sur wen dichtete Shakespeare?

Man sollte benken, die Frage: für wen schrieb Shakesspeare seine Dramen? brauche gar nicht aufgeworsen zu wersben, denn die Antwort verstehe sich von selbst: für die Bühne. Nun sagt aber eine nicht geringere Autorität als Goethe das Gegentheil. Shakespeare ist kein Theaterdichter, heißt es bei Eckermann, an die Bühne hat er gar nie gedacht; sie war seinem großen Geist viel zu eng. Sollte das nur heißen: er war sich einer über die Abende der Aufführung im Globus und Blacksriars hinausreichenden Bedeutung seiner Schöpfungen

wohl bewuft, und mährend der dichterischen Arbeit war sein Geift so in den Gegenstand selbst versenkt, daß ihm die Wirkung auf der Bühne kaum noch als besonderer Aweck in den Sinn kam, so könnte man leicht beistimmen; nur ware bann dasselbe von jedem bedeutenden dramatischen Dichter zu fagen, und man könnte auch Calderon und Schiller keine Theaterdichter nennen, vielleicht kaum Iffland. Im übrigen aber ift jene Meußerung kaum zu begreifen, benn Shakespeare könnte sogar als der Bühnendichter par excellence bezeichnet werden. Schon aus der einfachen Thatsache, daß Shakespeare demselben Theater, bei welchem er als Schauspieler, Unternehmer und Direktionsmitglied betheiligt war, seine Dramen als Bühnenmanuscript verkaufte, auf die Beröffentlichung burch den Druck ganz zu verzichten batte und sein Lebenlang barauf nicht bedacht war, wurde mit größter Wahrschein= lichkeit folgen, daß das Bedürfniß der Bühne für ihn der Antrieb des Dichtens, die Wirkung auf der Bühne sein bewußtes Ziel war, dessen Miglingen, selbst bei allem sonstigen poetischen Werthe, seinen Ruf und seine Stellung gefährdet baben würde.

Die im Faust'schen Prolog einander gegenübertretenden Interessen des Theaterdirektors und des Dichters sielen für ihn zusammen und die noch hinzukommenden Forderungen des Schauspielers mußten den Anspruch auf den praktischen Bühnenersolg noch verstärken. Es wäre geradezu unbegreislich, wenn er "an die Bühne niemals gedacht" hätte, und das Goethesche Urtheil läßt sich nur aus der Nichtbeachtung

des Unterschieds der altenglischen und der modernen Bühne und aus der Erinnerung an die Schwierigkeiten erklären, welche die Aufführung Shakespearescher Stücke auf dem Weismarer Hoftheater machte. Vielmehr ist die Meisterschaft in der Technik des Dramas, die Shakespeare seiner reichen und täglichen Bühnenersahrung als Schauspieler, Regisseur, Zuschauer, und dem beständigen Umgang mit Schauspielern und Literaten verdankte, eine seiner hervortretendsen, in dem Freytagschen Buch (über die Technik des Dramas) tressend nachgewiesenen Sigenschaften. Er wußte vortresslich, was wirkte und was nicht; in wenigen Scenen weiß er die Handlung rasch und leicht zu exponiren, die Verwicklung und den Umschlag klar und spannend durchzusühren, in der Katasstrophe das erschütternde und versöhnende Moment zum vollen. Ausdruck zu bringen.

Ja man könnte mit viel mehr Recht dem Dichter den entgegengeseten Borwurf machen. Er wußte zu gut, daß die Bühnenwirkung weit weniger auf der kunstvollen Planmäßigkeit und Zusammenstimmung des Ganzen, als auf dem spannenden Reiz der einzelnen Theile beruht; er dichtete nicht für deutsche Prosessoren der Aesthetik, die die Aufsindung seiner Grundidee für ihr Hauptgeschäft halten, die vor und rückwärts blättern und aus den zersstreuten Reden jeder einzelnen Person ein abgeschlossenes Charakterbild zusammenlesen wollen. Er mußte früh genug auf jene praktische Maxime des Theaterdirektors gesührt werden:

Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken. Bas hilsts, wenn ihr ein Ganzes dargebracht? Das Publikum wird es euch doch zerpflücken.

Er wußte wohl, daß der Zusammenhang des Ganzen übersichtlich und verständlich sehn muffe, daß es aber im Einzelnen damit nicht allzuängstlich zu halten seb, daß die Aufmerksamkeit des Auschauers von der jedesmal gegenwär= tigen Scene voll in Anspruch zu nehmen ist und er, wenn ihn diese fesselt, und so lang ihm nur nichts Unverständli= des oder dem früheren offen Widersprechendes dargeboten wird, weder Zeit noch Luft noch Anlaß findet, bie mancherlei zerstreuten Käden zusammenzuknüpfen und allen versteckteren Beziehungen nachzugeben. Weil das Interesse des Zuschauers durchaus am Gegenwärtigen haftet, bei jeder Beränderung der Scene mit Spannung neue Eindrücke erwartet und sich dabei gerne auch nur mit einem lockeren Band für die Verknüpfung der Theile begnügt, so wird jeder erfahrene Bühnendichter sich stetig versucht finden, den Theilen eine gewisse Selbstständigkeit zu geben, und im Collisionsfalle der vollen Wirkung des Einzelnen den Einklang des Ganzen zum Opfer zu bringen.

Es liegt hierin eine der hervortretendsten und viel zu wenig beachteten Eigenthümlichkeiten der Shakespeare'schen Dichtungen. Er hat ganz sichtbar scenenweise gearbeitet; die einzelne Situation erweitert sich zum selbstständigen Genrebild; der poetische Gehalt wird möglichst in seiner ganzen Fülle ausgeschöpft; eine Menge Scenen sind ganz für sich oder mit

einer nur in wenigen Worten bestehenden Einleitung verständlich und von vollster Wirkung, wosür man z. B. aus Tasso, Iphigenie, der natürlichen Tochter gar kein, aus den Schiller'schen Dramen nur wenige Beispiele wird nennen können. In den englischen Historienstücken geht diese Selbstständigkeit der Theile bis zum Uebermaß; mit Ausnahme von Richard III. haben sie kaum eine weitere Einheit als die in den Titeln der Stücke enthaltene; es sind aneinandergereihte lebende Bilder, für sich wirksam und bedeutend, aber von losem Zusammenhang. Fast überall, wo untergeordnete Personen, Bediente, Soldaten, Matrosen, die Todtengräber, die Schauspieler in Hamlet, einmal zum Wort kommen, geben sie es nicht so schaus wieder ab und reden mehr und Anderes, als der Gang des Stückes ersorderte oder zuließe.

Damit hängt nun noch genau ein weiterer thatsächlicher Umstand zusammen. Wenn ein Theaterstück das ausschließeliche Eigenthum einer einzigen Bühne war, auf dieser aber einen stehenden Artikel des Repertoires bildete, wenn der Berfasser desselben an der gleichen Bühne als Regisseur und Schauspieler bei jeder neuen Vorstellung mitwirkte, so versteht es sich fast von selbst, daß ein Drama nicht leicht seine erste Gestalt durch alle weiteren Aufführungen fortbehauptete, und je reicher und unerschöpflicher die Phantasie des Dichters war, um so näher lag auch der Anlaß und die Versuchung, der neuen Vorstellung auch wieder einen neuen Reiz zu leihen. Neußere Gründe der Zweckmäßigkeit mußten es in diesem Kall schon verbieten oder erschweren, das Ganze neu

umzuarbeiten, aber um so leichter war es, im Ginzelnen zu ändern, seb es durch Streichen unwirksamer Stellen oder durch ornamentale Buthat in neu eingefügten Bilbern, Bigen, Sentenzen, ober durch Einreihung neuer Scenen von episodischem Charakter. Dieses Verfahren mußte seine Vortheile wie seine Nachtheile haben und beide scheinen uns in den Shakespeare schen Dramen noch wohl erkenntlich. Es fehlt an den labmern und schwunglosern Stellen, die sonst fast in allen größe= ren Dichtungen ein zeitweises Ausruhen gestatten: ber Geist und das Keuer des Dichters schlägt immer aus allen Poren. Die poetische Diction wird prägnant und fast überreich an Gleichniß, Wit und Sinnspruch, an Glanz und Külle. es kann bei diesem Verfahren auch nicht fehlen, daß unter ber steigenden Belastung ber Theile das feste Gefüge des Ganzen etwas Noth leidet. Dem Dichter wird es nicht immer gelingen, bei einer folden zweiten Bearbeitung sich völlig in die Stimmung der ersten zurückzudenken; er ift mittler= weile selbst ein Anderer geworden. Es ist ihm auch nicht alles Detail der Sandlung gleichmäßig präsent; er fügt irgendwr ein neues, wirksamer scheinendes Motiv ein, aber übersieht dabei, daß er an einer andern Stelle das alte noch fortbestehen läßt; eine neu eingeschobene Scene paßt wohl im Ganzen, aber nicht gerade in allen Einzelheiten in das Alte herein. Große Widersprüche find dabei nicht denkbar, aber die kleinen können leicht unbeachtet bleiben und sie werden bald die Handlung, bald die Charakteristik, in vielen Källen beide zusammen berühren. Dem Publikum, dem das

Stud in der frühern Gestalt bekannt mar, ergebt es wie bem Dichter selbst; er nimmt das neu Gebotene willig bin, obne auf die Congruenz aller Theile so haarscharf zu achten, wie der kritische Leser späterer Jahrhunderte. Für diesen, ber den historischen Gang der Sache nicht kennt und bei der Unvollständigkeit des kritischen Materials einen solchen Rusammenhang im Einzelnen nicht erweisen kann, ja kaum als Vermuthung vorzubringen wagen barf, entstehen bann jene Schwieriakeiten der Auslegung, die zu so unglaublichen Subtilitäten und gesuchten Combinationen Anlaß gaben, wie sie in der Shakespeare=Literatur vor Augen liegen. Man vergifit die leichtere und sorglosere Entstehung eines Theaterstücks unter so eigenthümlichen Bühnenverhältnissen; man betont mit schwerfälligem Ernst jedes einzelne geschriebene Wort; man muß Stellen, die nur darum nicht ganz harmoniren, weil sie der Dichter gar nicht in bewußte Beziehung auf ein= ander gestellt hat, durch die künstlichsten Hypothesen in einigen Einklang bringen; man beachtet nicht jene relative Selbst= ständigkeit der Glieder, auf welche der praktische Bühnen= dichter um so sicherer hingeführt wird, eine je reichere und fruchtbarere Phantasie ihm zu Gebot steht. jener obigen Maxime des Theaterdirektors im Fauft'schen Prolog scheint uns die deutsche Shakespeare-Aritik das direkte Gegenstück zu enthalten: Was schabets, wenn Ihr euer Stück nur in Studen gebt? Die deutschen Professoren machen euch boch ein Ganzes daraus zurecht und bringen eine Grundidee beraus.

Nichts kann einem aber in der That den Genuß des brittischen Dichters so erschweren und verleiden als die Zumuthung, überall nach fernliegenden Mittelgliedern, nach geheimen Fächern und Schlüsseln zu suchen, um ein reiches, aber nicht immer streng homogenes Detail in vollen Einklang zu bringen.

Die Frage: für wen schrieb Shakespeare? läßt aber noch eine genauere Beantwortung zu, als jene allgemeine. Es läßt sich ein ganz bestimmter Zuhörerkreis nachweisen, ben ber Dichter im Auge hatte, beffen Geschmad und Beifall für ihn maßgebend war. Wir haben im Obigen gesehen, wie sich neben den vielen niedrigen Volksbühnen der Haupt= stadt, die nur dem Geschmack der untersten Stände zu hul= digen hatten, eine kleine Anzahl vornehmerer, durch die Beigabe eines böberen Zuschauerkreises ausgezeichneter bervorhob, wie zwar auch diesen der Kern und die Blüthe des städtischen Bürgerthums, die von den Ideen einer sittlichen, politischen und religiösen Reform aufs Tiefste ergriffenen Mittelklassen fremd und feindselig gegenüberstanden, wie sie sich aber gleichwohl durch die Gunft des Hofes und des Abels gegen die unabläffigen Verfolgungen der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinde behaupteten. Wir wiffen, wie auch in den höheren Ständen den Frauen, den Familienvätern, ben Männern von öffentlicher Stellung der sittliche Anstand verbot, die inneren Räume eines Schauspielhauses zu betreten, wie aber die männliche Jugend, die jeunesse dorée der Hauptstadt, die den kirchlichen und politischen Reformideen

der Mittelklassen fernstand und sich um deren Vorurtheile nichts zu fümmern hatte, das Interesse für dramatische Darstellungen, den Besuch der Volksbühnen unter die noblen Paffionen eines jungen Gentleman aufgenommen hatte. Wir erinnern uns, wie gerade diefer Zuhörerkreis jene für unsere Vorstellungen so auffallenden distinguirten Plate auf dem Bühnenraum felbst einnahm, während Parterre und Galerien, wie in den geringeren Bühnen, den unteren Klassen zufielen. Es liegt schon zum voraus ganz in der Natur der Sache, daß eben dieses Element, wie es jene Bühnen von Blackfriars, des Globus, der Truppe des Admirals allein im Aeußeren von den andern unterschied, so auch auf deren Kunstleistungen und innere Entwicklung einen entscheidenden Ginfluß ausüben mußte. Und wenn wir nun bedenken, daß unser Dichter gerade in diesen Kreisen seine ersten Gönner und Verehrer. ja seine nächsten Freunde und Wohlthäter gefunden hatte. die ihn allein und zuerst aus dem Dunkel eines verachteten Standes zu einem höheren Beistesflug und Selbstgefühl empor= hoben, denen er und damit die Welt die volle Entfaltung seines Genius verdanken, daß Shakespeare für den Grafen Southampton seine übrigen Dichtungen, Benus und Adonis, Lucretia, die Sonette schrieb, nicht bloß in dem Sinn einer äußerlichen Dedication, sondern so, daß der junge Freund der Musagete, der Gegenstand, der Leitstern dieser Gedichte war, hat es dann nicht die höchste innere Wahrscheinlichkeit, daß Shakespeare auch in seinen dramatischen Dichtungen eben diesen Kreis junger und enthusiaftischer Freunde seiner Kunft

als das Publikum ansehen mußte, auf das er zu wirken, bessen Borstellungskreise er zu beachten hatte, dessen Beisall für den äußeren Ersolg und die innere Besriedigung, die ihm sein Beruf zu geben hatte, entscheidend war? Es war somit nach unserer Meinung nicht das Theaterpublikum im Allgemeinen, es war speciell die männliche Jugend des engslischen Abels, für die Shakespeare seine Dramen dichtete.

Nichts aber könnte verkehrter senn, als in der Hervorbebung einer so concreten und beschränkten Beziehung ein Verkennen der freien Selbstentfaltung des Genius nach seinen eigenen Gesetzen oder in einer gewissen Abhängigkeit von der Geschmackerichtung junger Cavaliere eine Berabsetung Shakespeares zu einem bloßen Jugend= und Junkerdichter sehen zu wollen. Der Dichter gab natürlich in diesem Verbältniß weit mehr Impulse als er empfing, und in gar vielen und wichtigen Beziehungen kann fich ein dramatischer Dichter gar kein günstigeres Forum denken, als einen Kreis von jungen Männern der höheren Gesellschaft. Die Empfänglich= keit für das Schone, insbesondere für die Dichtkunft, ist im jugendlichen Alter die größte, und während ber Sinn für Musik und für die bildenden Künste uns durchs ganze Leben zu begleiten pflegt, geht das Interesse für die Kunst des geflügelten Worts, die den Sinnen weniger bietet und mehr von der Phantasie fordert, den Meisten schon in den mitt= leren Jahren verloren. Wohl mögen unter jenen jungen Bühnenfreunden viele eitle Stuter und oberflächliche Müßiggänger gewesen seyn, doch fehlte es auch nicht an solchen,

bie durch Geburt und Bildung zu hervortretenden Stellungen im Staat und in der Gesellschaft berusen waren, und gerade unter denen, die unserem Dichter am nächsten standen, finden wir Namen, die uns wenige Jahre später in der Geschichte ihrer Zeit begegnen.

Fassen wir nun aber unter diesem Gesichtspunkte, daß Shakespeare für ein jugendliches, männliches, aristokratisches Publikum dichtete, seine dramatischen Werke näher ins Auge, so zeigt sich derselbe fruchtbarer und belangreicher, als er dem ersten Andlick erscheinen mag, und eine Menge charakteristischer Züge des Dichters, die uns eine nur von ästhetischen Momenten ausgehende Vetrachtung so leicht nur in einen Nebel allgemeiner Redensarten verslüchtigt, treten in eine neue und wirksame Beleuchtung.

Bor Allem wird uns der Reiz einer ewigen Jugend, eines durchaus frischen und kräftigen Binselstrichs, einer schwungvollen, energischen, thatenlustigen Männlichkeit verständlicher, die Abwesenheit alles Trüben und Grämlichen, aller unklaren Empfindelei, aller weitschweisigen Resservon, aller abgeschwächten und ängstlich abgewogenen Gedanken. Der Dichter hatte mit Phantasieanlagen zu thun, denen sich in Handlung und Rede etwas zumuthen ließ, die dem kühnsten Bilde am liebsten folgten, die den kräftigeren und derberen Ausdruck dem seineren und unwirksameren, wenn auch vielleicht wahreren vorzogen, die sich in der Handlung auch unvermittelte Uebergänge gefallen ließen und die sehlenden Zwischenglieder willig ergänzten, die an grassen und wilden

Charakterbildern gerade ein Behagen fanden, an einem schroffen und momentanen Umschlag, an ungleichartigen oder gar widersprechenden Zügen wenig Anstoß nahmen.

Man sagt wohl: Mes das lag in dem Dichter felbst und kam nicht von außen in ihn herein. Es lag freilich in ihm, aber es lag auch noch vieles Andere in ihm, was unter entsprechenden äußeren Impulsen ebenso gut hätte zur Ent= faltung kommen können. So wird Jeder, der die Shakespeare'schen Sonette erstmals kennen lernt, von der Berschiedenheit in der ganzen Grundstimmung und individuellen Kärbung gegenüber von dem Eindruck der Dramen überrascht Hier tritt uns ein träumerischer, zu selbstquälerischen Betrachtungen geneigter, in feiner Dialektif mit seinen Empfindungen spielender Dichter, eine oft bis zur Verschwommenheit zarte Zeichnung, eine nicht selten gesuchte Ausbrucksweise Man möchte glauben, der Dichter dieser Sonette hätte auch den Stoff für eine dem Goethe'schen Tasso ähnliche Dichtung, wiewohl diefer den polaren Gegensat zu den Chakespeare'schen Bühnenstücken bilbet, in sich gefunden. dieses Element auch dramatisch zu verwerthen, fehlte ihm gegenüber von einer auf That und Genuß gerichteten Jugend der äußere Antrieb, und nur vereinzelt, am meisten im Hamlet, hat er diesen Ton angeschlagen; erst in einigen Werken der spätesten Zeit, wo seine Stellung und Lebensanschauung eine befestigtere war, wo jener Wechselverkehr mit den Freunden der früheren Zeit von selbst wegfiel, wo er sich um die Geschmacksrichtungen seines Publikums weniger zu kummern hatte, treten die ernsten und düsteren Accorde seiner Seelenstimmung offener und schroffer hervor.

Auch auf die Wahl der Stoffe übte die Rücksicht auf jenes Bublikum einen sichtbaren Ginfluß aus. Sie fiel natürlich auf Begebenheiten, die viele, ungewöhnliche und wechselnde Handlung enthielten. Das unerschöpfliche Grundthema, das in allen möglichen Bariationen immer wiederkehrt, sind Liebe und Ehrgeiz, die zwei gewaltigsten Triebkräfte einer edlen männlichen Jugend. Der gefellschaftliche Boden, auf dem sich die Handlung bewegt, ist ein durchaus aristokratischer. Die Selden sind nur Kürsten und Cavaliere. Entsprechend dem Bublifum jener Bolksbühnen felbst, in welchen die Mittelklaffen fehlten, aber Abel und die unterften Klaffen vertreten waren, finden wir das Element des städtischen Bürgerthums, Bürgermeifter, Friedensrichter, Gelehrte, Geiftliche, Aerzte, meift nur in komischer Verwerthung. Das burgerliche Schauspiel und Trauerspiel, obgleich fonst unter ben Theaterstücken jener Zeit stark vertreten, fehlt unter ben Shakespeare'schen Dramen. Das einzige Stud, in welchem ber Dichter diesen Boden betritt, die lustigen Weiber von Windsor, vielleicht das schwächste aller seiner Werke, der Tradition nach "auf Bestellung" gearbeitet und innerhalb vierzehn Tagen geliefert, gehört zu den die Regel bestätigenden Ausnahmen.

Allein Shakespeare, der Dichter, erhielt von Shakespeare, dem Theateractionär, noch weitere Beisungen. Auf jene Herren des ersten Playes durste man doch nicht so ausschließlich Rücksicht nehmen. Das Aublikum des Varterre und der

Galerien wollte für sein Geld auch etwas haben. Die Fürsten und Cavaliere mit ihren ftolgen und feinen Reden mußten ' ber Masse bes Bublikums zu ernst und ermüdend werden; man wollte mitunter auch "Etwas zu lachen für's Bolk." hiezu werden nun auch in die ernsten Stude Scenen der niedrigen Komik eingeschaltet, die Späffe bes Rarren, die Unterhaltungen der Bedienten, Matrofen, ber Sandwerks= gesellen u. s. w. Die romantische Schule bat in dieser Mischung des Tragischen und Komischen gerade den Gipfel der Kunst gefunden; ihre Dichter haben sie vielfach nach: geahmt, und die neuere Aesthetik hat es an philosophischer Begründung der Sache nicht fehlen lassen. Daß Schiller gewagt hat, in seiner Uebertragung bes Macbeth bie Scene mit dem betrunkenen Pförtner wegzulassen und den Beren ein etwas gebildeteres Colorit zu geben, daß Goethe in feiner Bearbeitung von Romeo und Julie die Amme mit ihren Boten und Mercutio mit seinen Späffen als störende Inter? mezzisten betrachtete, wurde ihnen als ein Sacrilegium, als ein Verkennen der ächten Schönheit des brittischen Dichters angerechnet und fie muffen sich noch heute bafur, baß sie auf Reinheit der Kunstgattungen drangen, wie Knaben schul-Wie Shakespeare selbst von der Sache gemeistern lassen. bacht haben mag, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit baraus schließen, daß er in den Dichtungen seiner späteren Zeit, in benen er auf die Forderungen des Publikums weniger Rud= fichten nahm, immer mehr bavon abkam. In ben Römerdramen, Cymbeline, König Johann, Heinrich VIII., Macbeth

werden die komischen Zwischenscenen immer seltener, im Othello fehlen sie fast gang.

Auch dieser Punkt gehört zu benjenigen, in welchen uns die moderne deutsche Kunstkritik den Genuß des Dichters verzbirdt. Der Leser von natürlichem Gefühl wird sich von der Zumuthung eines augenblicklichen und schroffen Wechsels der ganzen Gemüthöstimmung immer unangenehm berührt sinden; er wird sich aber die Sache gefallen lassen, wenn er sie als eine durch die Bühnenverhältnisse jener Zeit, durch die Art des Dichters, scenenweise nach wechselnden Stimmungen zu arbeiten, entschuldbare Sigenthümlichkeit betrachten dars. Wenn man ihm aber das Ansinnen stellt, in eben diesem gewaltsamen Herumwersen der Stimmung erst das Geheimnis der wahren tragischen Kunst zu sinden, so muß er sich verdrießlich von der ganzen Sache abkehren und an dem einzigen Prüsstein des Schönen, der unmittelbaren psychischen Wirkung, irre werden.

Endlich glauben wir auch noch in der specifischen Art des Shakespeare'schen Wiges, der uns vielsach so fremdartig anmuthet, einen Einsluß jenes Bühnenpublikums sinden zu sollen. Der Jüngling, wie der Ungebildete oder Halbgebildete, spielt gern mit dem Wort; er hat sich die Sprache noch nicht so völlig assimiliert, wie der Mann von reiser Bildung; gerade weil er noch ein fremderes Verhältniß zu dem Wort hat, ist er ausmerksamer darauf und liebt es willkürlicher mit ihm zu gebaren, die Grundbedeutungen, denen mit leichter Abstraktion die Ausdehnung auf entlegene Dinge gegeben

werden kann, spielend zu erweitern. Ein naheliegendes Beisspiel, wie gerade die gebildete Jugend sich darin gefällt, ihren Geist und Wit an den Formen und Ausdrücken der Sprache auszulassen, bildet die Sprechweise des deutschen Studenten. Eine Phrase zu Tod zu hetzen, der Nede des andern durch buchstäbliche oder misverständliche Deutung einen albernen, beleidigenden, zweideutigen Sinn zu geben, ist eine Sorte von Witz, mit der auch Shakespeare sein Publikum reichlich zu regaliren hatte. Es liegt hierin bekanntlich auch eine Hauptschwierigkeit für den Ueberseher Shakespeares, da der Wortwitz sich am wenigsten in andere Sprachen überstragen läßt.

Eine andere Gattung von sehr populärem Wit ist die Ausdrucksweise in kolossalen Hyperbeln. Es gibt kein Volk, das in seiner Redeweise eine folche Neigung zum Superlativ hat, diesen in so unzähligen Bariationen anwendet, als das Auch die englischen Romane und Zeitungen sind englische. angefüllt mit Superlativen jeder Art. Diese Neigung erklärt sich in ihrem tieferen Grund aus einem gewissen Mangel an plastischer Phantasie, da eine solche lieber an ihrem Gegenftand haften und nicht sofort darüber weg zur Vergleichung mit andern ähnlichen Eindrücken drängen würde. Auch das Gefallen an dieser Art von Wit ist dem Geschmack. eines jugendlichen Publikums besonders entsprechend. Shakespeare ist gerade in solchen Superlativen und Hyperbeln ein unerreichter Meister. Wenn er von einem Feigen sagt: "Er bat nicht so viel Mannesblut in seinen Abern, als ein Flob zu seinem Besperbrod verzehrt," oder von einer setten Frau: "Wenn der jüngste Tag einbricht, so lange sie noch lebt, so brennt sie noch acht Tage länger sort als die gesammte Welt," so läßt sich denken, welchen Effekt diese Art von Witz gerade auf des Dichters Publikum machen mußte.

Wenn sich endlich der Shakespeare'sche Wit in Beziehung auf Zweideutigkeiten nicht sehr enthaltsam und mählerisch erweist, so ift auch dieses aus ber Zusammensetzung seines Bublikums leichter verständlich. Man ift zwar in Beziehung auf diesen Punkt gleich mit der Erklärung bei der Hand, die Begriffe von Anstand seven in verschiedenen Zeiten verschieden, und in jener alten guten Zeit habe man an vielem keinen Anstoß gefunden, was der jetigen Sitte zuwiderlaufe. Man thut aber hiemit jener guten alten Zeit bitteres Unrecht und vergißt, daß gerade damals die öffentliche Sitte allem Besuch der Theater entgegen war, daß unter den Gründen dafür die Leichtfertigkeit, mit welcher die sexuellen Berhältnisse auf den Volksbühnen behandelt wurden, stets besonders hervorgehoben wurde, daß ehrbare Frauen und Jungfrauen sich gar nicht in ihren Räumen zeigen konnten. Allerdings gibt es einen gewiffen Spielraum für das, was im Einzelnen bei verschiedenen Bölkern und in verschiedenen Reitaltern als schicklich und unschicklich gilt, aber neben diesem Spielraum gibt es auch durch die Natur der Sache selbst fest gezogene und unüberschreitbare Grenzen. Das Stärkste, was sich von dieser Art bei Shakespeare findet, ist in vielen englischen Ausgaben, so wie in den deutschen Uebersetungen

weggelaffen ober gemilbert, aber auch das Stehengebliebene läßt sich nicht nur so ber bamaligen Beitsitte in die Schube Wenn in "Biel Lärmen um Nichts" der Fürst über das Wiggefecht zwischen Bertrand und Beatrice zu ber letteren fagt, sie feb ihrem Gegner unterlegen, und fie erwiedert: "da müßte sie ja Affen zur Welt bringen," so erscheint es uns als ein Frevel gegen das puritanische Zeitalter der jungfräulichen Königin, zu glauben; man habe folche Reden im Munde einer gebildeten Frau für zuläffig angeseben; wenn wir uns aber erinnern, daß auf der Bühne jener Zeit die Frauenrollen von Jünglingen gespielt wurden, daß das tonangebende Publikum aus vornehmen Garçons bestand, daß von den Frauen, die sich überhaupt ins Theater wagten, nur die käuflichen Schönbeiten ohne Maste erschienen, fo ift das Räthsel leicht gelöst und eine billige Schätzung dieser Berhältnisse wird vielmehr dem Dichter die Anerkennung zollen muffen, daß er einer nabeliegenden Versuchung zum Mißbrauch seiner Gaben noch mit rühmlicher Mäßigung widerstand.

V.

Shakespeares Cigenthumlichkeiten in der Charakteriftik der Personen und in der Motivirung der dramatischen Handlung.

Mit großer Uebereinstimmung rühmt die deutsche Kunstkritik an Shakespeare vor allem andern seine Meisterschaft Rumelin, Shakespearestudien. in der psychologischen Charakteristik und dramatischen Motivirung, sowie den Universalismus seiner Weltkenntniß. Mit besonderer Borliebe hebt man dabei hervor, daß die dramatischen Charaktere unseres Dichters nicht bloß Repräsentanten von Gattungen, nicht abstrakte Schemen seven, sondern Leben und Wahrheit, Fleisch und Blut, individuelle Färbung und dabei doch den Reiz des Ideellen und Typischen haben. Die Handlung werde durchaus aus den Charakteren abgeleitet, so daß selbst das Zufällige den Charakter des Willkürlichen und Fremdartigen verliere. Dabei seh für den Dichter kein Unterschied von Geschlecht, Alter, Stand und Beruf, Volk und Zeitalter eine Schranke; mit so sicherer Hand zeichne er das Menschliche in allen seinen Gestalten.

Wir wagen es, dieses Lob in seiner allgemeinen und unbedingten Fassung einzuschränken und auf das Bedürfniß feinerer Unterscheidung hinzuweisen.

Es unterliegt nicht dem mindesten Zweisel, daß Shakesspeare das erste und entscheidende Erforderniß des dramatischen Dichters im eminentesten Grad besitzt. Es ist dieß die Gabe, das eigene Selbstbewußtsenn zu vervielsättigen, in seinem Innern gleichsam die Verwandlungskünste des Proteus nachzuahmen. Es hängt dieß wohl näher damit zusammen, daß er ein voller ächter Mensch war, in dem alle Triebe und Regungen der Gattung mit energischem Pulsschlag circulirten, daß jedoch diese Triebe, so mächtig sie sich geltend machten, schließlich dem eigenthümlichen Drang und Talent, in den Spielen der Ginsbildungskraft ein zweites inneres Leben neben dem äußerlichen

fortzuspinnen, dienen mußten, daß sodann die hinzutretende Gabe einer lebhaften, sinnlichen Beobachtung den Stoff jener Traumwelt immer vermehrte, und indem nun der Dichter die einzelnen Empfindungen und Sestalten dieser innern Welt theils fixirte, theils auf mannigsache Weise unter sich combinirte, gewann er den Ausgangspunkt und die specifische Färbung für die Darstellung der verschieden-artigsten Formen menschlicher Individualitäten und Zustände.

Wenn wir unter einem wahren bramatischen Charafter nur einen solchen versteben, deffen Züge nichts den allgemeinen Merkmalen der menschlichen Gattung Widersprechen= des enthalten, und dessen Träger wir uns leicht als unter ben wirklichen Menschen unseres Erfahrungskreises herumwandelnd denken können, so ist damit nicht viel gesagt, denn dann müßten gerade die unbedeutendsten und trivialsten Charaktere die wahrsten seyn. Den wirklichen Eindruck innerer Wahrheit wird uns nur derjenige Charakter machen, zu deffen Selbstbewußtsebn wir unter der leitenden Vorempfindung des Dichters das unfrige zu verengern oder zu erweitern vermögen, so daß wir gleichsam aus ihm beraus empfinden. Die Leich= tigkeit und Vollständigkeit, mit welcher der Dichter diese innere Operation in uns zu Stande bringt, die Lichtstärke, zu welcher er dabei unfer gewohntes Selbstbewußtseyn in uns aufbellt, die Ausdehnung oder Vertiefung, die er demselben biebei zu verleihen weiß, bedingen den Grad unserer Befriedigung und ber äfthetischen Wirkung. Ein dramatisches Charakterbild, in welchem der Dichter jenes Ziel bei uns nicht

erreicht, kann immer noch für uns interessant und bedeutend seyn; es bleibt uns aber immer fremd, und der Dichter erzielt bei uns nicht seinen vollen Zweck, mag nun die Schuld daran an ihm liegen oder an uns.

Unter den Shakespeareschen Charakteren sehlt es nun zwar nicht an solchen, bei welchen es uns sehr schwer, wo nicht unmöglich wird, jene innere Operation ohne Anstoß in uns zu vollziehen; im Ganzen aber ist Shakespeare unzweiselhaft in dieser Gabe, eine bunte Reihe der eigenthüm-lichsten Gestalten lebensvoll vor uns hinzustellen und uns durch die Macht des beslügelten Wortes zur innern Nachbilzdung seiner Visionen zu nöthigen, vielleicht der erste aller Dichter. Wir wüßten ihm wenigstens nur Goethe zur Seite zu stellen, der zwar keine so mannigsaltigen und so weit auseinanderliegenden Lebensbilder zeichnet, dafür aber auch die Fäden, durch welche die Gestalten des Dichters immer noch mit unserem eigenen Selbstbewußtseyn zusammenhängen müssen, weit seltener abreißen läßt.

Allein die bloße Menschenknitiß und innere Erfahrung reicht für den dramatischen Dichter bei weitem nicht aus. Die menschliche Handlung, die er darzustellen hat, ist nicht bloß durch den Charakter und die Intentionen des Handeln= den, sondern eben so durch den Gesammtessekt zahlreicher Gegenwirkungen, durch die Gesellschaft und mannigfaltige äußere Umstände und Verhältnisse bestimmt, und erleidet durch diesen zweiten Faktor die verschiedenartigste Abschwächung und Modisstation. Um sich in diesem zweiten Element mit

Sicherheit zu bewegen, bedarf der Dichter außer jener innern Erfahrung, die ihm zur Menschenkenntniß hilft, auch
die Kenntniß des Weltlaufs, einen Reichthum äußerer Lebenserfahrung, den er selbst nur in praktischer Thätigkeit
und durch positive Kenntnisse der verschiedensten Art gewinnen kann. Ohne diesen Weltverstand wird der Dichter keine
wohlgefügte Handlung und ohne diese keine wahre dramatische Wirkung fertig bringen, wie schon bekanntlich Aristoteles sagt: das Erste und Wichtigste im Drama ist die Handlung, die Charaktere sind erst das Zweite. Denn widersprechende, unwahrscheinliche, zweckwidrige Theile der Handlung werden viel leichter bemerkt und als Störung empfunden, während Unklarheiten und Widersprüche der Charakteristik uns leicht entgehen und nicht so greisbar und beweißbar sind.

Von dieser Art von Weltverstand, wie sie dazu nöthig ist, um eine durch innere und äußere Wahrscheinlichkeit und durch den Schein von Rothwendigkeit uns befriedigende drasmatische Handlung zu ersinden und durchzusühren, behaupten wir nun, daß Shakespeare sie nicht in hervorragendem Grade besaß, ja nach seinem ganzen Bildungss und Lebensgang, nach seiner Stellung zur Gesellschaft gar nicht einmal haben konnte. Bon dem strengen Causalnerus, der den Gang der menschlichen Dinge dis in's Einzelnste bestimmt, von dem tiesgreisenden Ginsluß, den die bürgerliche Gesellschaft auf ihre einzelnen Glieder ausübt, konnte derzenige keine klare und genaue Borstellung gewinnen, der selbst wie in einer

Ausnahmstellung dieser bürgerlichen Gesellschaft fern gerückt war, dessen praktische Lebensersahrungen sich im Wesentlichen auf das Theaterwesen beschränken mußten, dessen Beruf und Erwerb als unehrenhaft galt, der zu Staat, Kirche und Gemeinde kein geordnetes Verhältniß hatte, dessen eigenes Familienleben schon ein durchaus regelloses war. Sein Publikum, wie wir es oben kennen gelernt, machte in diesem Punkt keine Ansprüche, denn es besaß jene Weltersahrung selbst noch nicht; ihm war im Gegentheil die unwahrscheinliche, und abenteuerliche Handlung willkommener als die begreisliche und wohlgefügte.

Es liegt bier eine bichterische Eigenthümlichkeit Shakespeares, die mit seinen Vorzügen, mit der Macht seiner bramatischen Wirkung auf's Engste zusammenbängt. die Handlung in weit stärkerem Grabe aus den Charakteren ab, als die Erfahrung uns zeigt; er ignorirt das abschwächende und modificirende Gegengewicht, das in der Gesell= schaft und in der Verkettung der Umstände liegt. Er leibt dem Menschen ein unbedingteres, maßloseres Handeln, als ber Realist zugeben kann; seine Gestalten treten viel freier und selbstständiger aus dem gesellschaftlichen und geschichtlichen hintergrund, in dem sie steben, beraus, als dem Historiker denkbar ist. Liebe, Haß, Reid, Chrgeis greifen rudfichtslos zu den letten Mitteln und der Intellekt dient mehr dazu, die Leidenschaften zu schüren, als zu leiten und ihren Erfolg zu sichern. Um deutlichsten tritt diese Eigenheit Shakespeares in einer Vergleichung mit Goethe heraus, bei dem jener Weltverstand, die Einsicht in die Abhängigkeit des hansbelnden Individuums von den Gegenwirkungen der Welt in der höchsten Vollendung erscheint. Tasso und Antonio, Orest und Thoas, Egmont, Oranien und Alba, Carlos, Clavigo und Beaumarchais sind in der tiessten Anlage verschiedene, von heftigen Leidenschaften oder sesten Zielen bewegte Charaktere; aber ihr Handeln erscheint uns, verglichen mit dem eines Coriolan, Macbeth, Richard, Hamlet, als ein maßvolles, durch die gegebenen Umstände und die Rücksicht auf die vorausssichtlichen Gegenwirkungen motivirtes, auf dem Boden ihrer Zeit und Sitte für uns vollkommen begreissiches.

Shakespeare verdankt dieser Eigenheit den großen Bortheil, daß seine Gestalten großartiger und eindrucksvoller vor uns stehen und auch der Masse verständlich bleiben, während die seineren Linien der Goetheschen Charakterbilder dem unzgeübteren Auge blaß und abgeschwächt erscheinen können.

Wie der Physiker uns den Luftdruck, die Schwere, die Elektricität u. s. w. am frappantesten vor Augen stellt, wenn er die Erscheinungen durch möglichste Fernhaltung der mannigsaltigen Coefficienten, die in der Wirklichkeit ihre Begleitung bilden, im Experiment auf ihre einfachste oder concentrirteste Gestalt zurücksührt, so weiß uns der Dichter mit den mancherlei Grundkräften des Seelenlebens am wirksamsten vertraut zu machen, indem er die Herrschsucht, die Macht der Liebe, die Gattentreue, die Eisersucht, die Qual eines geängsteten Gewissens, das stolze Selbstgefühl, den Parteigeist, die weltverachtende Vitterkeit u. s. w. gleichsam in

vereinzelten Prachteremplaren, wie auf einem Jolirschemel, vor uns hinstellt. Solche Bilder machen dann den Eindruck der höchsten Naturwahrheit, obwohl sie eigentlich auf einer Art von Fiktion beruhen. Wenn nun aber eben jener Physiker dazu fortschreitet, dieselben Kräfte und Erscheinungen, die er uns in einem künstlichen Experiment in ihrer elementaren Form gezeigt hat, nun auch in den verwickelteren Gestalten der realen Welt, zwar durch andere Faktoren modissicirt und abgeschwächt, aber doch ganz dem Gesetz ihres Grundphänomens gemäß wirkend nachzuweisen, so wird es den meisten schwieriger werden, ihm zu folgen; der Reiz, den die einsache und augenfällige Erscheinung bot, wird verschwinzden, und nur für den Eingeweihteren wird sich das Interesse steigern, da hier erst das volle Verständniß der wirklichen Natur eröffnet wird.

Auf etwas Aehnlichem scheint es uns zu beruhen, wenn viele die Goethesche Charakterzeichnung neben der Shakespeareschen matt und abgeblaßt finden, und der letzteren eine größere Naturwahrheit und Genialität zuschreiben wollen. Goethe, der stets mitten in der Gesellschaft und in mannigfacher praktischer Thätigkeit lebte und bei seinen Dichtungen kein begrenztes Publikum vor Augen hatte, stellt uns immer den ganzen, durch eine Masse von äußeren Bedingungen mitbestimmten Menschen dar; Shakespeare, der außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft und ohne die Ersahrung eines praktischen Berufs lebte, und den Erwartungen eines bestimmten Inhörerkreises genügen mußte, spaltet den Menschen aus

bem Schat seiner innern Erfahrungen beraus und ftellt, obne die abschwächende und beengende Macht des Weltganzen näher zu beachten und zu kennen, die verschiedenen Grundrichtungen der menschlichen Ratur in einzelnen leuchtenden Gestalten hin. Es ist klar, daß hiemit zwar eine Grenze und ein Mangel angedeutet, aber doch immer noch etwas unendlich Großes dem Dichter beigelegt wird, daß wir beide Gattun= gen sich ergänzend neben einander stellen und uns an der einen wie an der andern erfreuen können. Shakespeare zeichnet die psychologischen Urphänomene, die in der Wirklichkeit in folder Reinheit und Stärke nicht vorkommen, Goethe die complicirteren Gebilde des realen gefellschaftlichen Lebens. Rene sind allgemeiner verständlich und effektvoller, diese haben ihren vollen Reiz nur für engere Bildungsfreise. Aus ähn= lichen Gründen beruht es auf Täuschung oder Ungenauigkeit bes Ausbruckes, wenn man an Shakespeares bramatischen Personen besonders die individuelle Haltung rühmt. Individualisiren ist wohl überhaupt nicht Sache bes tragischen Dichters; es erfordert eine Ausführlichkeit der Zeichnung, eine Rleinmalerei, die der ganzen Gattung fremd ist, von der jedenfalls Niemand weiter entfernt war als Chakespeare. Den Zweck, scharf unter sich abgegrenzte Gestalten vor uns hinzustellen, erreicht er durch das einfache Mittel, daß er seinen Kiguren ganz wenige Züge, diese aber in ungewöhn= licher Stärke leiht. Durch die zwei Merkmale der körper= lichen Miggestalt und ber rücksichtslosesten, vor keinem Mittel ber Lift und Gewalt zurückschenenden herrschlucht tritt uns

Richard III. wie eine in Stahl gemeißelte Figur entgegen, von der wir gerne glauben, daß ihr kein zweites Exemplar entsprechen kann, da wir schon Mühe hatten, sie nur als ein Unicum zu begreifen. Goethe taucht seine Gestalten in das nivellirende Element gesellschaftlicher Sitte und Bildung und die unterscheidenden Züge heben sich erst aus dem Hintersgrund der gemeinsamen Merkmale in seinen Linien heraus.

Die Blinden unter den Verebrern, die mit ihrem Chakespeare ungefähr verfahren wie die Theologen mit der Bibel, die alle denkbaren Qualitäten auf seinen Shrenscheitel zu bäufen bemübt und besonders darauf erpicht sind, gerade die augenfälligsten Mängel und Schwächen in Borzüge, die bann freilich erst der Eingeweihte ganz verstehe, zu verkehren, preisen ausdrücklich auch die reiche und umfassende Weltkenntniß bes Dichters, sein großes und vielseitiges Wissen. fie nur fagen, es fen zu bewundern, wie Shakespeare tropbem, daß er sein Lebenlang der bürgerlichen Gesellschaft und der praktischen Thätigkeit fern stand und von der gelehrten Bildung seiner Zeit bei ben ungunftigen außeren Berbalt= nissen seines jugendlichen Alters sich nur Weniges aneignen konnte, bennoch aus Wenigem Viel zu machen und mit ge= nialem Takte vielfach das Fehlende zu erganzen und grobe Kehlariffe zu vermeiden gewußt habe, so wäre das der Wahrheit gemäß. Jene weitergebenden Behauptungen aber stellen die Sache auf den Ropf, und wir muffen ihnen gegenüber die Ansicht vertreten, daß Shakespeare von der ftrengen caufalen Verkettung bes Weltlaufs, von der realen Bedingtheit

alles menschlichen Handelns sehr mangelhafte Vorstellungen hatte, daß in Folge davon die dramatische Handlung in fast allen seinen Werken an großen Unwahrscheinlichkeiten, ja Undenkbarkeiten leidet, daß bei dem innigen Zusammenhang zwischen der Handlung und den Charafteren hiedurch auch die psychologische Zeichnung nicht selten eine versehlte wird, und daß aus diefer einen, aber wichtigen Schranke seiner Begabung oder künstlerischen Ausbildung, aus diesen vielfachen Anstößen, die ein berechtigter Realismus beim Genuß seiner Werke nebmen muß, allein erklärbar wird, wie ein folder Dichter gleich nach seinem Tode fast zwei Jahrhunberte lang von seinem eigenen Volk verkannt und vergessen werden konnte, wie die ganze romanische Race, welcher doch nur eine dunkelhafte Einseitigkeit auf unferer Seite einen feinen Sinn für das Schone absprechen kann, den britischen Dichter heute noch fast ungenießbar findet, wie endlich auch der unbefangene Leser von germanischem Bollblut oft genug über widrige Eindrücke herr werden muß, um für die übrigen Schönheiten des Dichters noch empfänglich zu bleiben.

Wenn wir behaupten, daß unter Shakespeares Dramen sich kaum ein einziges finde, das eine wohlgesügte, pragmatisch denkbare Handlung enthalte, und hiedurch vielkach auch die Charakteristik beeinträchtigt werde, so erfordert dieß nun einen näheren Beweis und ein Eingehen auf ein Detail, das freilich dem Kenner der deutschen Shakespeareliteratur zum Theil nur schon bekanntes darbieten kann.

## VI.

Die Motivirung der Handlung in Lear, Maß für Maß, Cymbeline, Romeo, Macbeth, Othello, Hamlet.

Wohl die größten Ausstellungen vom pragmatischen Gesichtspunkt aus treffen ein an Detailschönheiten überreiches Werk, ben König Lear. Schon Goethe hat nicht mit Unrecht gleich die Eingangsscene geradezu absurd genannt. Remand einen Apfel ober ein Stud Ruchen unter einige Kinder so vertheilt, daß er demjenigen das größte Stud verspricht, das am artigsten darum bittet, so können wir's uns gefallen laffen, wiewohl einem verständigen Bater felbst bas kaum in den Sinn kommen wird. Wenn aber ein ruhmvoller, lebensmüder Fürst unter erwachsene Rinder, deren Charakter und Liebe zu ibm er längst kennen muß, nach diesem Makstab ein Königreich austheilt, wenn er dabei berjenigen Tochter, die ihm schon vorher 'die liebste unter allen war, nur darum, weil sie gegenüber von den vorausgegangenen Hyperbeln der Schwestern ihr Gefühl in einfache und etwas dürftige Worte kleidet, ihr Erbtheil ganz entzieht, wenn er ferner, statt sich für den eigenen Bedarf bestimmte Schlöffer und Ginkunfte vorzubehalten, für sich und bundert Ritter ein nach Monaten alternirendes Gastrecht an dem jedesmaligen Aufenthalt ber Töchter ausbedingt, so ist das die Einleitung für ein Rindermährchen, aber nicht für eine erschütternde Tragodie. Ein König, der so handelt, hat wenig Berstand mehr zu

verlieren, es wundert uns kaum noch, wenn er gleich darauf zum völligen Narren wird, und wir können es eigentlich nur durch den Gedanken, daß er schon von vorne herein nicht mehr recht zurechnungsfähig war, noch zum vollen Gefühl des Mitleids bringen.

Das Benehmen des alten Gloster ist um nichts ver-Daß ber ächte, unter den Augen des Baters ständiger. berangewachsene, von ihm stets als edel, treu und liebevoll erprobte Sohn auf einmal sich mit dem hergelaufenen Ba= stardbruder in eine Verschwörung gegen das Leben des Vaters einlassen, diese Absicht sogar dem Papier anvertrauen und den Brief auf's Gerathewohl dem Bruder in's Kenster werfen werde, mußte dem Alten ja ganz unglaublich vorkommen; daß er aber diesen Sohn, ohne ihn auch nur noch zu sehen und zu hören, verbannt, daß Edgar sich auf den albernen Hocuspocus mit dem Schwertziehen einläßt und flieht, ohne nur mit einem Wort gegen ben Vater das plumpe Possenspiel aufzuklären, das sind ganz unglaubliche, fast mährchenhafte Vorgänge. Da Alles so rasch geht und Edgar, man begreift kaum wie, auf einmal aus seines Baters Haus hinausgelogen ift, so ist die Sache auch auf der Bühne kaum recht verständlich. Daß Ebgar sodann als mabnfinniger Bettler auftritt, ist zwar nicht näher motivirt, doch lassen sich immer= bin Gründe dazu denken; daß er aber in diesem verstellten Wahnsinn ohne alle Noth so viel unnütes Zeug redet, wird überaus lästig, wie überhaupt die vielbewunderte Hüttenscene burch ihre lange Dauer und ben unerschöpflichen Strom

irrsinniger Reben nach unserem Gefühl ermübend wirkt. Man könnte sogar vermuthen, Shakespeare habe hier eine Art von bramatischem Bravourstück liesern wollen, indem er dreierlei Narren, einen wirklich irrsinnigen, einen simulirten und einen Berufsnarren nebeneinander auftreten läßt und alle drei auf's Feinste zu nüanciren weiß.

Rent benimmt sich gegen den Hosmeister so roh und ungeberdig, daß die ihm gewordene Züchtigung gar nicht den Eindruck eines Unrechts, einer Kränkung des Königs macht, was sie doch soll. Daß dieser Oswald später, auf den Tod getroffen, im letzten Moment seines Lebens an nichts denkt, als wie ein Auftrag seines Gebieters noch vollzogen werde, ist ein Jug rührender Diensttreue, der zu der sonstigen Ber-worsenheit dieses Charakters nicht paßt. Daß Jemand bei einem Sprung auf ebener Erde glauben gemacht wird, er seh tausend Klaster tief hinabgesprungen und unversehrt unten angekommen, wurde von zeher als gegen alle sinnliche Wahrscheinlichkeit streitend angesehen.

Endlich die wilde Grausamkeit, daß dem niedergeworfenen Gloster auf der Bühne mit einem Stuhlfuß beide Augen ausgedrückt werden! Bon den eilf Hauptpersonen des Stücks bleiben nur drei am Leben! Die ganze Handlung im König Lear hat den Charakter eines Kindermährchens von der schauer-lichen Sorte, nur daß das eigentlich Wunderbare fehlt.

Mährchenhafte Stoffe passen aber nicht für die Tragödie. Die Wirkung des ernsten Dramas beruht auf der Boraussetzung, daß wir selbst von gleichem Stoff, denselben Gefühlen, Leidenschaften und Motiven zugänglich sind, wie die Versonen, die der Dichter uns vorführt, daß die gleichen Lebensmächte über uns walten, daß somit der uns vor Augen gestellte Kall zugleich ein allgemeiner, uns selbst, den Menschen überhaupt mitbetreffender ist. Diese Musion darf der Dichter um keinen Preis zunichte machen. Er zerftört fie noch nicht oder stört sie kaum, wenn er auch ein übernatürliches Element hereinwirken läßt, sobald daffelbe dem Vorstellungs= freise des geschichtlichen Bodens, auf dem das Stud ftebt, verwandt oder natürlich ift. Götter, Geister, Drakelsprüche 2c. treten in diesem Fall nur an die Stelle von Schicksal und Rufall, die ja auch für uns noch immer einen irrationalen Rest behalten. Aber Eines muß unter allen Umständen intact bleiben; das sind die psychologischen Kundamente alles mensch= Wir mussen in den dramatischen Vorlichen Handelns. gängen immer unfer eigenes Triebleben wieder abgespiegelt, unsere Logif als eine allgemein gültige erkennen. Der Dichter darf seinen Versonen nicht einen höbern Grad von Verblendung, von Verkehrtheit und Kurzsichtigkeit leiben, als bessen wir uns selbst und die Mehrzahl der Menschen für Wenn ich gegenüber von den Helden, für fäbia balten. die er meine Kurcht und mein Mitleid in Anspruch nimmt, fagen muß: weder ich noch sonst ein Mensch von gesunden Sinnen würde im gegebenen Kall auf den Gedanken kommen, also zu handeln, so ist die Allusion auf eine unheilbare Weise zerstört. Gerade dieß unterscheidet aber das Mähr= den von Sage, Mythus und Kabel, daß darin auch die Handlungen der Personen von Motiven bestimmt werden, wie sie sonst nur im Traumleben oder in der Kinderwelt Geltung haben. Der mährchenhaste Stoff läßt sich daher zwar episch und lyrisch behandeln oder auch im phantastischen Lustoder Singspiel verwerthen, wie Shakespeare in glänzendster Weise gethan, aber dem ernsten Cothurn widerstrebt er
seiner innersten Natur nach. Der König Lear gehört unter
diesem Gesichtspunkt einem ganz falschen Genre an, und
Tieck Versuche, dasselbe auch für die deutsche Bühne wiederzubeleben, mußten nothwendig ohne Wirkung und Nachsolge
bleiben.

In "Maß für Maß" hat die ganze Handlung zu ihrer Grundlage die Boraussetzung, daß in einem chriftlich europäischen Lande (und vollends in Wien!) ein Gesetz besteht, welches jeden außerehelichen Liebesgenuß mit der Todesstrase bedroht. Das Gesetz war zwar längst außer Uedung gekommen, es wird aber während einer Abwesenheit des Herzogs von seinem Statthalter wieder erneuert und sogleich rückwärts auf ein verlobtes Paar, das ganz unverschuldet und nur durch äußere Umstände an der Heirath gehindert worden war, aber indessen die Rechte des Chestandes anticipirt hatte, ans gewendet. Alles das sindet im Stücke Niemand unsinnig und undenkbar, sondern nur hart und streng.

Im Cymbeline geht Posthumus, im Uebrigen unter Shakespeares männlichen Charakteren wohl die edelste und am idealsten gehaltene Gestalt, mit einem fremden Abenteurer in Italien die Wette ein, daß es diesem nicht gelingen werde,

seine Gattin, Imogen, zu verführen; er schenkt der sophisti= schen und lügenhaften Erzählung des Zurückgekehrten, die, wenn auch Verdacht erregend, doch für keinen Verständigen schon beweisend senn konnte, sofort unbedingten Glauben und sendet seinem Diener den Befehl, die Gattin zu ermorden. Cymbeline hat überhaupt unter allen ernsten Stücken bes Dichters die romanhafteste und abenteuerlichste Handlung; die Erscheinung Jupiters, um an die Seite des schlafenden Bosthumus ein Täfelchen mit einem ziemlich absurden Orakelspruch zu legen, darf vielleicht das befremdlichste Phantasma ge= nannt werden, das sich überhaupt in des Dichters Werken findet. Man könnte fast vermuthen, der Dichter habe gegen= über von der herrschenden und ihm ungünstigen Hochschätzung classischer Gelehrsamkeit einmal zeigen wollen, daß er auch etwas Latein und Mythologie verstehe. In diesem Fall wäre der Verfuch freilich besser unterblieben. Das Günstigste für ben Dichter wäre, wenn man den ganzen Passus als eine Barodie auf seine gelehrten Collegen fassen dürfte. leider verbieten das die Grundgesetze der Interpretation.

In Romeo und Julie ist im Ganzen die Exposition und Führung der Handlung vortrefflich; das Mittel aber, das der Pater Lorenzo vorschlägt, um die Trauung mit dem Grasen Paris zu verhindern, und das die Katastrophe allein herbeisührt, ist unter allen, welche die kühnste Phantasie aussindig machen könnte, das seltsamste, unnatürlichste, geschroolste, ja undenkbarste, während die mancherlei nahe liegenden und leichten Mittel gar nicht in Frage kommen.

Man fragt vergeblich: warum gesteht nicht Julie einfach, daß sie schon vermählt sen, und stellt den weiteren Folgen den Heroismus ihrer Liebe entgegen? Warum slieht sie nicht, da sie doch ungehindert aus und eingeht, und auch das Mittel Lorenzos doch nicht mehr erzielt, als daß sie, statt vom elter-lichen Hause, von dem nahen Kirchhof aus den Weg nach Mantua zu machen hat? warum stellt sie sich nicht krank? warum bewegt man nicht den Bräutigam durch die Mitteilung, daß die Braut schon mit einem andern vermählt sen, zum Kückritt? warum verfällt der fromme Pater nicht auf die dem christlichen Priester nächstliegende Einrede, daß er bei Lebzeiten des ersten Gatten Niemand zum zweitenmal trauen dürse? So führt denn der bloße Zusall in der Form des aberwitzigsten und noch in seiner Ausführung übereiltesten aller Rathschläge den tragischen Ausgang allein herbei.

Wenn im Othello die Intrigue sein und scharssinnig durchgeführt ist und der Pragmatismus auf wenige Anstöße trifft, so verdankt der Dichter dieß seiner Quelle, der er hier sehr genau folgt, und die auf einer aktenmäßigen Criminalzgeschichte beruhte. Wo er den Faden selber weiterspinnt, wie gegen das Ende des Stücks, treten auch gleich nicht wenige Mängel der Motivirung ein. Daß Othello seines Amtes entsett und Cassio zu seinem Nachfolger bestellt wird, ist in keiner Weise begründet; daß aber Desdemona in Gegenwart des von dieser Kränkung tief ergriffenen Gatten darüber sagt: "Das freut mich," ist unbegreislich. Das durste und konnte sie nicht sagen. Wie auch sonst oft genug, übersieht

hier der Dichter, dem es nur darum zu thun ist, die Steisgerung Othellos in seinem Zorn und in seiner Ueberzeugung von der Schuld der Gattin zu motiviren, daß er sich hiezu eines nach anderer Richtung hin undenkbaren Mittels bedient.

Kerner ist in dem Stud Jagos Rolle nicht bis zum Schluffe confequent durchgeführt; feine Kaltblütigkeit und seine Schlaubeit laffen ihn auf einmal im Stich; er mußte sich überhaupt von da an, wo es zur Katastrophe kam, im Hintergrund halten, wie jeder, der eine Mine gelegt und angezündet hat. Daß er aber seine Frau in Gegenwart vieler Reugen ermorbet, damit fie nichts weiteres gegen ihn ausfagen kann, wiewohl fie alles, mas fie überhaupt wußte, bereits gesagt bat, ist eine von seinem Standpunkt und für seinen Charakter unbegreifliche Handlung. Es konnte ja nichts gegen ihn aufgebracht werden, als daß er Othellos Eifersucht rege gemacht habe, worauf noch lange nicht Galgen und Rad stehen konnte, wie jett auf der Ermordung seines Weibes. Wohin ist auf einmal die Geistesgegenwart, wohin find die Lügen und Aniffe des abgefeimten, kaltblütigen, erfinderischen Bösewichts gekommen? Desdemona war tobt. Was ließ sich nicht Alles auf ihre Unkosten lügen, wie leicht war es auf ihrer Schulb noch trop seines Weibes Einsprache zu beharren, wie mancherlei sonstige Chancen standen noch offen! Statt beffen versichern uns nun die allezeit fertigen Apologeten unseres Dichters, darin eben offenbare sich sein tiefer Blid, seine Menschenkenntnig und sittliche Weltanschauung, daß er zeige, wie Lift und Bosheit schließlich doch sich selbst in die Grube bringe und zur plumpen Kurzsichtigkeit werde. Das sind aber, mit Verlaub zu reden, nichts als hohle Phrasen, mit denen man auf ein psychologisches Verständniß geradezu verzichtet.

Ob der Dichter aus Jrrthum oder mit Absicht den "Mauren," d. h. den Venetianer von maurischer Abkunft, in einen "Neger" verwandelt hat, wissen wir nicht. Störend ist es jedenfalls, wie er den Nacenunterschied premirt und den Helden zum schwarzen Scheusal macht. Nicht nur begreift man nicht, wie der Senat von Venedig einen Neger zum Feldherrn macht, sondern man wird auch an Desdemona irre, wenn ihre Neigung selbst über die kaukasische Race hinausirrt und für das Wollhaar und die dicken Wulstlippen schwärmt. Es war nicht nöthig, die Sache so zu übertreiben; es wäre an dem Heidensohn, dem braunen Mauritaner des Anstohes genug gewesen sür eine Senatorentochter von Venedig.

An die dramatische Handlung im Macbeth hat der realistische Gesichtspunkt nur ein beschränkteres Anrecht, da sich dieses Stück gleich von vornherein auf den mythologischen Boden einer grauen Vorzeit stellt, und übernatürliche Kräfte ins Spiel treten, denen gegenüber es keine pragmatische Kritik gibt. Der Dichter hatte hiezu natürlich das gleiche Recht, mit welchem uns die alten Tragiker oder Goethe in der Iphigenie auf den Boden der alten Götter= und Heroen= sage stellen. Wären freilich die Herenerscheinungen nicht als etwas Reales zu denken, wie uns die meisten Shakespeare= kritiker glauben machen wollen, sondern nur Visionen des

Helben, ähnlich den Geistern der Ermordeten in Richard III., nach Außen projicirte Versinnlichungen von inneren Vorzgängen, Begierden und Beängstigungen, so würde der reallistische Standpunkt mit verstärkter Gewalt sich geltend zu machen haben und die Handlung des Stücks würde geradezu unbegreislich. Allein jene Auffassung ruht auf den schwächsten Argumenten und widerstreitet aller natürlichen Auslegung.

Das Wesentliche ift doch offenbar, daß die heren die Rufunft voraus sagen, und zwar in einer bis ins Kleinste zutreffenden Richtigkeit. Von allen ihren Orakeln hat nur das Eine, daß Macbeth König sehn werde, einen Anhaltspunkt in seinem eigenen Innern; daß Banquos Nachkommen die Krone tragen werden, und zwar die letten derfelben zwei Reichsäpfel und drei Kronen, daß Macduff den Macbeth tödten, daß der Birnamswald auf Dunfinan heranruden werde, was boch Alles zutraf, ift aus jener Auslegung nicht im mindesten zu begreifen. Freilich hatten diese Schicksalsschwestern keine zwingende Macht über Macbeth; ihre Weissagungen beben seine Willensfreiheit ebenso wenig auf, als die Sprüche bes belphischen Gottes ben Dedipus zu einem Unfreien machten. Daß Banquo sich zu diesen Sprüchen anders verhielt, als Macbeth, worauf jene Auslegung so viel Werth legt, ändert nicht das Mindeste an dem Sachverhalte. Ueberdiek war der ihn betreffende Spruch seinem Inhalt nach von der Art, daß er zu keiner Thätigkeit dadurch angeregt werden mußte. Da er selbst zum Königshaus gehörte, war es wohl denkbar, daß seine Nachkommen die Krone tragen werden; er konnte

aber seinerseits nichts dazu und nichts davon thun. Auch stellt uns der Dichter ja deutlich genug seine Heren nicht als göttliche schaffende Wesen, die über den Menschen eine Gewalt hätten, sondern als teuflische dar, die ihn in Berssuchung sühren und am Bösen ihre Freude haben. Daß er sie aber als reale und übernatürliche, das Zukünstige voraus wissende Gestalten gedacht haben will, daran wird kein uns besangener Leser den mindesten Zweisel haben.

Es liegt jener Auslegung die seltsame Tendenz zu Grunde. den Dichter gegen den Vorwurf abergläubischer Vorstellungen, einer finfteren mittelalterlichen Romantif in Schut zu nehmen. Diese Consequenz ware gerade so verkehrt, wie wenn man Goethe vorwerfen wollte, daß er an einen Teufel Mephistopheles, oder an die Göttin Artemis, an die Eumeniden und den Mythus von Tantalus geglaubt hätte. Der Dichter bat das unbestrittene Recht, den Boden für seine dramatische Handlung zu wählen. Versett er uns ganz ober theilweise in eine Phantasiewelt, so haben wir ihm dabin zu folgen und die Voraussepungen gelten zu lassen, die er uns anfinnt; verset er uns aber auf den realen und geschichtlichen Boden, so hat er auch seinerseits die Gesetze zu beachten, die in diesem Element berrichen, und muß sich die Kritik gefallen laffen, die von ibnen ausgebt. Nur so wird uns auch Shakespeares Macbeth in seiner großartigen Schönheit verständlich werden, nicht aber wenn wir die Gestalten, denen seine Phantasie nun einmal innerhalb des Gedichtes eine reale Eriftenz verleibt, in un= klare Zwitterdinge von Bisson und Accommodation auflösen.

Unter diesen Voraussetzungen ist dann gegen die Sandlung im Macbeth wenig zu sagen. Nur in unwesentlichen Dingen find vielleicht Lüden der Motivirung, wie 3. B. die sofortige Flucht der beiden Prinzen ins Ausland nach des Baters Tod auffallend und nicht genügend begründet ist. Auch die Motivirung für die Ermordung Banquos ist nicht ganz befriedigend. Da Macbeth keine Kinder bat und Banguo mit ihm dem Königshaus angehört, so konnte der Gedanke, daß Banguos Nachkommen die Krone tragen werden, für Macbeth nichts Auffallendes und Unerträgliches haben; er mußte die Drakelsprüche der Heren überhaupt als ein Ganzes betrachten, woraus er nicht einen beliebigen Theil zu nichte machen kann. Man muß schon zu der Ausflucht greifen. daß Macbeth in jenen Monologen, wo er diesen Entschluß begründet, an die Möglichkeit, noch felbst Söhne zu bekommen, benkt, oder, was wahrscheinlicher ist, daß der Dichter, der auch bier scenenweise gearbeitet haben mag, an dieser Stelle vergaß, daß er an andern Orten Macbeth ausdrüdlich zum kinderlosen Bater macht.

Größere Schwierigkeiten bietet in Macbeth die Charakteristik, namentlich der Lady. Ihr Verhalten vor der That und nach derselben scheint dem psychologischen Gesetz der Stetigkeit und Unveränderlichkeit des wesentlichen Charakters, das auch Shakespeare im Allgemeinen, wiewohl mit mehreren Ausnahmen sesthält, zu widersprechen. Es wird hier dem Gewissen eine magische und dämonische, nicht eine psychologisch begreifbare Wirkung beigelegt. Ob wir uns unter

bemselben einen eingewurzelten ober eingeprägten Glauben an die absolute Verbindlichkeit gewisser Normen für das menschliche Handeln benken, immer bleibt es boch etwas an dem Bewußtseyn Haftendes, eine Eigenschaft oder Kraft, die nach dem Geset aller Kräfte nur stetig wirken kann. sich nun an die Erinnerung einer verbrecherischen That, wiewohl sie gelungen ift und ber Genuß ihrer Früchte fortwirkt, eine so nagende Reue, ein solcher sittlicher Abscheu knüpft, daß die Gedanken keinen Augenblick mehr davon loskommen und der Ekel an sich selbst bis zum Wahnsinn und Selbst= mord führt, in dem haben wir überhaupt eine Empfäng= lichkeit für sittliche Regungen von nicht gemeiner Stärke Neben einer solchen Empfänglichkeit bleibt porauszuseten. nun wohl das Vorausgehen auch des schwärzesten Verbrechens benkbar; benn es können in berfelben Seele noch weit beftigere Triebe und Begierden anderer Art ihren Plat haben; aber das scheint uns daraus zu folgen, daß dann im Augenblicke einer wilden That die Stimme des Gewissens nur als übertäubt, in den Winkel des Herzens gedrängt, vom Sturm einer rasenden Leidenschaft überwältigt erscheinen darf. Aber jenie eisige Kälte der Reslexion, mit der die Lady den Gatten zu der entsetlichsten aller Thaten anfeuert und die Regungen seines Gewissens wie eine verächtliche weibische Schwachheit verhöhnt, die entmenschte Rohheit, mit der sie davon spricht, dem eigenen Kind, das ihr entgegenlächelt, die Bruft aus den weichen Kiefern zu reißen und den Kopf an die Wand ju schmettern, die wilde Stärke, mit der sie auch nach der

That Macbeth noch aufrichtet und weiter drängt, scheint uns damit nicht mehr vereindar. Die Eumeniden ziehen erst spät und wie von Außen gekommene Dämonen in ihr ein, während der Dichter uns zeigen müßte, wie sie schon längst im tiesen Grund der Seele lauernd harren und wie die Heftigkeit ihrer Angrisse eben aus dem langen und gewaltsamen Drucke, dem die edleren Regungen erlegen waren, verständlich wird.

Auch in dem Charakter von Macbeth selbst vermissen wir noch Etwas, so wunderbar und erschütternd er gezeichnet Er wird, bevor die Versuchung an ihn berantritt, vom Dichter als eine edlere Natur dargestellt, was noch mehr als in seinem eigenen Verhalten in bem Urtheil des Königs und der Andern über ibn erkennbar ift. Diese bessere Natur, follte man erwarten, muffe noch einmal zum Borfchein kommen; nachdem sein glübender Ebrgeiz sein Riel erreicht hat, müßte er wenigstens einen Verfuch machen ober das Verlangen zeigen, die übel erworbene Krone ruhmvoll zu führen, das Verbrechen durch Herrschertugend zu fühnen oder zu Es müßte sich dann zeigen, daß das nicht mehr milbern. gebt, daß das Böse fortzeugend Böses muß gebären und er im Blute fortwaten muß, um nicht zu fallen. So aber erscheint er von dem Zusammentreffen mit den Hexen an wie ein von allen höllischen Dämonen Besessener, der gleich einem Wahnsinnigen von einer Unthat zur andern schreitet, ohne daß die besseren Regungen einer früheren Zeit auch nur auf einen Moment wieder zur Herrschaft kamen. Auch bier, wie

noch oft, überspannt Shakespeare den Contrast und den Effekt auf Kosten der psichologischen Wahrheit; denn ein völliges Umschlagen des Grundcharakters gehört gewiß immer und überall zu den Täuschungen. Ohne die Joee der Stetigkeit wird uns überhaupt keine Entwicklung weder in der Natur noch im Menschen begreislich.

' Und doch können uns alle solche Ausstellungen nicht hindern, Shakespeares Macbeth die mächtigste und gewaltigste aller Tragödien zu nennen.

Mit der Erklärung des Hamlet wird man schwerlich je zurecht kommen, wenn man nicht schon den ganzen Dichter, die äußeren Bedingungen, die inneren Gigenthümlichkeiten seiner bramatischen Dichtungsweise kennt, wenn man nicht weiß, welchen Hörerkreis er dabei im Auge batte, um welche Wirkungen es ihm zu thun ist, welchen Werth er überhaupt auf die pragmatische Seite der tragischen Sandlung legt, und welche Befähigung er für diesen Theil der dramatischen Technik bat, wie ihm überall der Effekt der einzelnen Theile wichtiger ist als der kunstvolle Kaden des Ganzen, wie er niemals an den gelehrten Lefer fünftiger Zeiten, sondern überall an den empfänglichen Hörer . und Zuschauer der Gegenwart Wer mit richtigen Vorstellungen hierüber an das denkt. Drama herantritt, ber wird zum voraus vor vielen Irrwegen bewahrt bleiben, in welche sich die meisten deutschen Ausleger deffelben verloren haben. Wir nehmen hievon felbst Goethe nicht aus; benn wenn in ber bekannten Stelle bes Wilhelm Meister gesagt wird, Shakespeare babe in Hamlet schilbern wollen: "eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist, eine edle und reine Natur ohne die sinnliche Stärke, die den Helden macht," so liegt darin nicht ein Schlüssel für das Verständniß des Stück, sondern bereits ein kritisches, und zwar tadelndes Urtheil über die dramatische Handlung desselben. Die Sache mag wohl schließlich ungefähr so herauskommen, wie Goethe sagt, aber gewiß ist dieß nicht die Absicht des Dichters gewesen.

Die Goethesche Auffassung wird aber bis an die Grenze der Unbegreislichkeit übertrieben, wenn man Hamlet zu einem völlig unentschlossenen, und sogar seigen Charakter machen will. Kein unbefangener Leser wird in einem Mann, der im Verlauf des Dramas, ehe er seinem Hauptgegner den Todesstoß versett, noch gleichsam en passant vier weitere Personen tödtet, der einem Gespenst, vor dem die Kriegsleute ängstlich zurückbeben, kühn entgegentritt und in die Einssamkeit nachsolgt, der auf ein enterndes Raubschiff allein vor der Zeit hinüberspringt, dem es keine Ruhe läßt, daß ein Anderer sür einen tücktigeren Fechter gehalten werden soll, der in jedem Wort, das er spricht, von Geist und Feuer sprüht, einen Hans den Träumer, einen aus Ressezion und Unentschlossenheit zum praktischen Handeln unfähigen Charakter erkennen.

Das Wahre an der Sache ist: Hamlets Handlungen sind consus und unzweckmäßig; er wählt seltsame und unzwerständliche Mittel für seinen Zweck. Der Grund hievon ist aber nicht, daß der Dichter ihn so darstellen wollte; denn

zwedwidriges Handeln hat nur im Lustspiel, nicht in der Tragödie Raum; von einem Helden eines Dramas erwarten wir, wenn wir uns für ihn interessiren sollen, so viel praktische Intelligenz, daß er für seine Zwecke nicht Mittel wählt, die überhaupt gar nicht zum Ziel führen können. Die unverkennbare Unzulänglichkeit in Hamlets praktischem Thun ist nicht sowohl für Hamlet als für Shakespeare charakterisirend. Unmöglich kann ja das die Intention des Dichters gewesen sehn, eine bloße Unfähigkeit zu schildern, das recht und verständig auszusühren, was man eigentlich will. Schon Aristoteles nennt unter allen Fällen einer dramatischen Handlung denjenigen den unbrauchbarsten für den Dichter, in welchem die tragische Person einen Borsat hat, etwas zu thun, ihn aber nicht zur Aussührung bringt.

Hätte aber Shakespeare gleichwohl je sich an dieses Problem gewagt, so hätte die Aussührung eine ganz andere werden müssen. Shakespeare gehört ja nirgends zu den Dichtern, die in allzuseinen und zweiselhaften Linien zeichnen; seine Fehler liegen immer eher auf der Seite der Uebertreidung als der Unkenntlichkeit. Worin sollen denn aber die deutlichen Beweise für Hamlets Unentschlossenheit liegen? Die retardirenden Momente sind ja für eine Tragödie so unerläßlich, als die Hemmung für eine gute Uhr. Wenn Hamlet gleich nach Erscheinung des Geistes den Akt der Rache vollzöge, so wäre das Stück in der zweiten Scene zu Ende. In der That aber handelt Hamlet ununterbrochen im Stück; sich wahnsinnig stellen, ist auch ein Handeln, und zwar ein

sehr intensives und anstrengendes. Daß er sich selbst wiederholt anklagt, sich den Schauspieler, der um Hecuba weint, den jungen Fortindras, der für ein Phantom einen weiten Kriegszug unternimmt, zum vorwurfsvollen Borbild macht, zeigt nur, wie ganz ihn der Gedanke an seine Aufgabe erfüllt und auch bei entfernten Anlässen begleitet. Daraus auf seine Feigheit zu schließen, ist gerade so, wie wenn man den Melchthal im Tell der Muthlosigkeit zeihen wollte, weil er einmal sagt: was für ein Feiger, Elender bin ich, daß ich an meine Sicherheit nur dachte, oder Thekla im Wallenstein, weil sie sich "einer unedeln Säumniß" anklagt. Mit wie viel deutzlicheren Farben würde Shakespeare malen, wenn er die ressexionskranke Unfähigkeit zu einem entschlossenen Handeln zeichnen wollte!

Möge es erlaubt seyn, in der Kürze zu den vielen Auslegungen des Hamlet eine weitere Auffassung beizufügen, die uns Vieles, wenn auch nicht Alles, klar zu stellen scheint, aber freilich den ästhetischen Ideologen nicht gefallen kann.

An der alten Hamletsage, die unverkennbar an die Erzählung des Livius vom älteren Brutus erinnert, tritt Ein Zug als der wesentliche und specifische hervor. Hamlet stellt sich, um den Usurpator und Mörder seines Baters in Sicherheit zu wiegen und selbst keinen Berdacht zu erregen, irrsinnig, gibt aber in diesem verstellten Wahnsinn Beweise einer großen Intelligenz, die sich nach dem Charakter nordischer Sage in einer ungewöhnlichen Schärfe und Feinsheit der Sinne, in einer instinktartigen Ahnung versteckter

Zusammenhänge äußert. In die Form scheinbar irrsinniger Reden und Handlungen tiesen Sinn und verborgene Weisheit zu legen, war somit für den, der diesen Stoff dramatisch behandeln wollte, die ganz specielle Aufgabe, und sie war schon ihrer Natur nach schwer genug, um jedes mittelmäßige Talent zum voraus abzuschrecken, aber den geistvollen und hochbegabten Dichter zu reizen. Sehn dieser Punkt war gleichsam das Kunststück, dessen Lösung von jedem Bearbeiter der Hamletsage erwartet wurde; in dem übrigen Theil der Sage lag nur wenig Charakteristisches.

Für Shakespeare hatte aber diese Aufgabe nicht bloß den Reiz, sein Licht leuchten, seinen Geist und Wit in neuen Formen spielen zu lassen. Er selbst war indessen vom Jüngling zum Mann geworden, und hatte durch mancherlei Irrungen und innere und äußere Kämpse einen Schat von ernster Lebensweisheit gesammelt, den es ihn drängen konnte, auch einmal zum dichterischen Ausdruck zu bringen. Er kam auf den Gedanken, die Hamletsage zum Gefäß hievon zu machen, die hinter irrsinnigen Reden versteckte Weisheit der eigenen Lebensersahrung zu entnehmen, dem Publikum in fremder und ungeahnter Gestalt eigene Stimmungen und Gedanken vorzusühren. Die Idee, dieß gerade an den Stoff des Hamlet anzuknüpsen, lag einem Dichter von so fruchtbarem Bergleichungsvermögen nicht so fern, als es dem ersten Anblick scheinen mag.

Wie der junge Prinz von Dänemark, arglos von der deutschen Hochschule in die Heimath zurücklehrend, das

Entsepliche vernimmt, daß sein edler Bater elend umgekommen, er um sein Anrecht auf die Krone betrogen ist, die Mutter bem Brudermörder die Hand gereicht hat, und Hof und Bolk sich willig in diese neue Ordnung fügt, wie er selbst nun in dieser argen Welt leben, wirken, rächen soll, und wie all dieß in seinem Gemüth eine bis an die Grenze des Wahn= finns reichende plögliche Berwandlung seiner ganzen Lebensanschauung bewirkt, so war auch der Dichter vielleicht selbst aus einer schönen Traumwelt heraus arglos und mit idealem Anspruche in das Weltleben bineingetreten, und es hatte sich vor ihm ein Abgrund von Verkehrtheit, Schwäche und Schlechtigkeit aufgethan, von dem er sich doch gleich= wohl nicht abschließen konnte, in dem er zu leben und zu wirken, mit Neidern und erbitterten Gegnern zu kämpfen berufen war. Auch ihm versagte eine bornirte und vorurtheils= volle Gegenwart die Dichterkrone, als deren berechtigter Erbe er geboren war. Auch seiner Seele hatte sich über diesen Erfahrungen eine Schwermuth, eine weltverachtende Schärfe und Bitterkeit, ein humor ber Verzweiflung bemächtigt, der sich in Reden, die der Menge unverständlich sind und als die Worte eines Jrrfinnigen erscheinen können, Luft zu machen suchte.

Andere Charaktere und Situationen hatte er als flüchtige Erscheinungen aus seiner reichen Traumwelt entlassen; diese Gestalt vermochte er mit seinem innersten Herzblut zu nähren, ihr den wärmsten Pulsschlag des eigenen Busens zu leihen. Oder hören wir nicht deutlich genug ihn selbst,

ben melancholischen Dichter ber Sonette, wenn Samlet saat: "Ich habe seit kurzem — ich weiß nicht, wodurch — alle meine Munterkeit eingebüßt, meine gewohnten Uebungen aufgegeben, und es steht in der That so übel um meine Gemüthslage. daß die Erde, dieser treffliche Bau, mir nur ein kahles Borgebirge scheint. Seht ihr, dieser herrliche Balbachin, die Luft, dieses wackere, umwölbende Firmament, dieses majestätische Dach, mit goldenem Keuer ausgelegt: kommt es mir doch nicht anders vor, als ein fauler, verpesteter Haufe von Dünften. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! wie edel durch Bernunft! wie unbegrenzt an Kähigkeiten! in Gestalt und Bewegung wie bedeutend und wunderwürdig! im Handeln wie ähnlich einem Engel! im Begreifen wie ahn= lich einem Gott! die Zierde der Welt, das Vorbild der Lebendigen! Und doch, was ist mir diese Quintessenz von Staube? Ich habe keine Luft am Manne, und am Weibe auch nicht."

Wie deutlich sind andererseits die Anklänge jenes sechsundsechzigsten Sonetts an den bekannten Monologen Hamlets.

> Nach Grabesruhe sehn' ich mich ermattet; Denn das Berdienst erblick' ich bettelarm, Das leere Richts mit Reichthum ausgestattet, Die reinste Treue in des Meineids Arm;

Als Beute der Gewalt die Huld des Weibes, Der Schande Kleid mit Chrengold verbrämt, Des Geistes Burde, wie die Kraft des Leibes Durch Tyrannei verkrüppelt und gelähmt, Die Kunft im Zungenzaume ber Beamten, Die Beisheit in der Thoren Vormundschaft, Die Bahrheit stets als Unverstand verdammten, Und alles Gute in des Bösen Haft.

Des bin ich satt und stürbe gern. Ach, bliebe Da nur nicht völlig einsam meine Liebe!

Die Gestalt Hamlets hebt sich so sichtbar von allen andern dramatischen Charakteren des Dichters ab; sie erinnert so beutlich an das zartbesaitete und von Stimmungen einer lebensfatten Bitterkeit beimgesuchte Gemuth bes Sonettenbichters, daß wohl kein aufmerksamer Leser über eine nähere Beziehung dieses Charakterbildes zu seinem Schöpfer im Zweifel Hamlet ist entschieden der geistvollste und bleiben kann. sensitivste Mensch, den uns Shakespeare zeichnet. Ja der Dichter zeigt sich nicht einmal bemüht, das Incognito ängstlich zu verstecken. Es ist das einzige Stück, in welchem Shakespeare lokale Verhältnisse, in die er perfonlich verflochten war, offen zur Sprache bringt, das Londoner Theater= wesen, die Stellung des Globus zu den Kindern der Königin, seine Nehden wie seine Freundschaften mit bestimmten Persönlichkeiten, und wo er das was er längst über die Schauspielkunst auf dem Herzen batte, in jene bekannten goldenen Sprüche faßt.

Allein wenn wir es nun auch wohl begreiflich finden, daß bei einer dramatischen Behandlung der Hamletsage als die Hauptaufgabe erschien, unter der Decke verstellten Jrrssinns Sprüche tieffinniger Weisheit zu verbergen, daß der

Dichter diesen Anlag benütte, unter fremder Gestalt seinen damaligen Gemüthszustand, seine eigene Lebensanschauung zum dichterischen Ausdruck zu bringen, wenn wir unbedingt zugeben, daß diese eigenste Zuthat des Dichters seinen Hamlet zu dem interessantesten, geistvollsten, tieffinnigsten seiner dramatischen Werke erhebt, so dürfen wir doch ebenso wenig verkennen, daß eben diese Zuthat in den dramatischen Stoff und in den Gang der Handlung als etwas Fremdartiges und vielfach Störendes eingreift, daß die hamletfage, beren wesentlichste Grundzüge das Stück doch im Uebrigen beibehält, an sich wenig geeignet zur Einschaltung eines so subjektiven und modernen Elementes war, daß es dem Dichter nicht einmal besonders am Herzen lag, jedenfalls aber nicht gelungen ist, die Inconvenienzen, die sich aus jener eigen= thumlichen Beigabe mit Nothwendigkeit entwickelten, gang zu beseitigen, daß das Stud deßhalb hinsichtlich der Uebereinstimmung der Charaktere und nach der pragmatischen Seite in Gang und Fügung der Handlung die größten Anftoge gibt, ja daß es unter diesem Gesichtspunkt geradezu den unvollkommensten Werken des Dichters beizuzählen ift.

Derselbe Hamlet, dem Shakespeare die zarten Fühlhörner, die Melancholie, den vibrirenden Geist und Witz der eigenen Dichterseele geliehen hatte, paste nun einmal nicht mehr zum nordischen Helden, zum blutigen Nächer einer blutigen That, zum fünffachen Mörder. Wollte der Dichter in die alte Sage die Elemente einer modernen Vildung und Gefühlswelt legen, so mußte er, wie Goethe in der Iphigenie that, den Stoff selbst ins Humane und Symbolische umbilden. Wenn Shakespeare aus der alten Sage die Tödtung des hinter der Tapete horchenden Hosmanns, den listigen Verrath an den Begleitern auf dem Zug nach England herübernimmt, wenn somit dieselbe zartfühlende Natur, die für die sittlichen Schwächen Anderer und für die Verderbtheit der Welt so höchst empfindlich ist, drei Unschuldige nur so nebenher ums Leben bringt und dabei noch thut, wie wenn nichts geschehen wäre, so macht uns dieß ungefähr den Sindruck, wie wenn Iphigenie bei Goethe einmal in einem Zwischenakt als Priesterin ein paar Gesangene auf dem Altar der Diana zu schlachten hätte.

Das auffallendste Beispiel davon ist die Scene mit der Königin. Mit welch sittlichem Abel und Feuer, in wie zünsenden und dolchartigen Worten weiß Hamlet der Mutter das Gewissen zu schärfen, und doch raucht die Degenklinge des weisen Bußpredigers noch von dem frisch vergossenen Blut eines alten Mannes, der ihm nichts zu leid gethan, des Baters seiner Geliebten. Er entschuldigt sich darüber etwa wie wenn man jemand auf den Fuß getreten hat; ja seine Worte erinnern fast an Mephisto's: "Nun ist der Lümmel zahm." Zum Schluß des Ganzen muß er dann noch nach dem sonderlichen Brauch der englischen Bühne die Leiche des Ermordeten aus dem Zimmer schleppen. Wo ist jemals die edelste Sprache sittlicher Entrüstung in eine ungeeignetere Situation und einem unberuseneren Beichtvater in den Mund gelegt worden! Dieselbe Scene mit der Königin, die der

Dichter mit so sichtbarer Kunft und Sorgfalt ausgemalt und zur höchsten Wirkung gebracht bat, ist zugleich ein Beleg, wie leicht es ihm widerfuhr, indem er den poetischen Gehalt ber einzelnen Situation bis auf den Grund auszuschöpfen suchte, etwas über das Ziel hinauszugreifen. Die Vor= würfe Hamlets gegen die Mutter beweisen eigentlich zu viel: fie zeigen nicht nur, daß ihr Vergeben unverantwortlich, sondern daß es undenkbar war. Wenn der Abstand zwischen Hamlets Bater und Claudius nach Schönheit, Geist und Charakter ein so unendlicher war, daß nur der offenbare Wahnwit diesem in irgend einem Punkte den Vorzug geben konnte, wenn die sinnlichen Motive schon durch das Alter der Königin, der Mutter eines dreißigjährigen Sohnes, wegfielen, wenn der erste Gatte sie so liebte, daß er des himmels Winde nicht zu rauh ihr Antlig berühren ließ, was war es dann noch, das sie gleichwohl zum Ebebruch und zur blutschänderischen Heirath trieb? Eine Handlung, der wir jedes denkbare Motiv entzogen seben, verfliegt uns am Ende selbst zwischen den Händen. Nur die Rede des Geists im ersten Aft gibt uns noch einige Anhaltspunkte zum Verständniß der Sache, von denen aber Hamlet keinen Gebrauch macht.

Die realistischen Mängel des Stücks treten schon bei einer Bergleichung mit dem Hamlet der Sage in ein helles Licht.

In der alten Sage hängt Alles wohl zusammen. Hamlet stellt sich dort nicht wahnsinnig, sondern, wie Junius Brutus, tölpelhaft und schwachsinnig; er thut es, um dem König ungefährlich zu erscheinen. Es ist dort vorausgesetzt, daß

es sich nicht einfach darum bandelt, durch einen raschen Dolch= ftoß an dem König Blutrache zu üben, sondern in den Augen des Heers und des Volks sich zuvor als den zur Krone berufenen und befähigten Erben zu erweisen. Diek geschiebt burch die versteckten Beweise seiner Lift und seines Scharf= finns, wie durch seine Helbenthaten in dem Krieg in Eng= Bei Shakespeare ift kein rechter Grund einzusehen, land. warum sich hamlet irrfinnig stellt. Er ist nicht bedroht; der Rönig fürchtet sich eber vor ihm; und Samlets Verhalten im Wahnsinn ift der Art, daß es weit mehr Verdacht erregen, als den König in Sicherheit wiegen muß. An die Wirkung auf Bolk und Heer wird gar nicht gedacht, und wenn man sich an die Stelle verständiger Bürger von Helsingor denkt, so mußten sie wohl sagen, es ser immer noch ein Glück für Dänemark, daß die Krone des alten Samlet an seinen Bruder Claudius und nicht an diesen närrischen, überhirnischen Prinzen gefallen sep, aus dessen Betragen kein Mensch klug werden könne, der einen alten treuen Diener tödtet wie eine Ratte, mit dessen Tochter eine Liebschaft anfängt und sie bann ohne allen sichtbaren Grund wieder verläßt und zum Wahnsinn und Selbstmord treibt.

Es berührt dieß einen Punkt, über welchen überhaupt eine das ganze Stück durchdringende störende Unklarheit herrscht. Hamlets Bater war in den Augen der Welt eines natürlichen Todes gestorben. Wer war dessen rechtmäßiger Nachfolger? Nach allgemeinem Brauch sollte man meinen, der Sohn Hamlet, der sich auch in einzelnen Stellen so

ausspricht, aber doch im Ganzen nicht von diesem Bewußtseyn durchdrungen erscheint. War Claudius Thronräuber oder war er König vermöge einer Art von osmanischem Seniorats= Ober war Gertrud die Inhaberin des Throns, da sie der König einmal "die hobe Wittme und Erbin dieses friegerischen Staates" nennt. Der war Danemark ein Bablreich, sey es mit beschränktem oder unbeschränktem Votum des Volkes oder der Großen? Am meisten hat die Annahme für sich, es habe überhaupt eine streng geordnete Erbfolge gar nicht bestanden; Claudius habe faktisch die erledigte Königsgewalt occupirt und seh durch nachträgliche Zustimmung oder Wahl des Volkes oder des Abels darin bestätigt worden. Es tritt aber im ganzen Stück keine dieser verschiedenen Auffassungen klar und entschieden hervor, obgleich jede derfelben der ganzen Handlung ein anderes Fundament Man bemüht sich überhaupt ganz vergebens, von Leibt. Hamlets Planen irgend eine nähere Borftellung zu gewinnen. Wenn er den König getödtet hat, wie foll es dann weiter geben? wie will er die That rechtfertigen vor dem Bolk? Rann er sich auf die Mittheilungen durch eine Geistererscheinung berufen? oder auf die Mienen und Geberden des Königs bei der Aufführung eines Schauspiels? Und warum läßt er sich nach England schicken? Der Hamlet der Sage geht mit einem Heere dahin, gewinnt es für sich und kehrt an seiner Spipe als Prätendent und Bluträcher zurück. Das läßt sich begreifen, aber Shakespeares hamlet läßt sich einfach vom Schauplat seiner Aufgabe fortschicken und kehrt nur durch

eine Reihe der seltsamsten Zufälle dahin zurück. Seine Handlungsweise hat etwas durchaus Unberechenbares und Frrationales von Ansang bis zu Ende und Niemand hat noch vermocht, einen verständigen Zusammenhang von Zweck und Mitteln darin aufzudecken.

Wir wollen nun keineswegs behaupten, daß unsere Hopothese von einer ungenügenden Verschlingung eines episodischen, modern=subjektiven Elements in die altnordische Sage einen ausreichenden Schlüffel für die Löfung aller bieser Schwierigkeiten bilbe. Wir müssen zugeben, daß ber Dichter in manchen Scenen Beibes wenigstens so in einander zu verweben gewußt hat, daß wir die Nähte nicht mehr aufzuzeigen im Stande sind. Seine Phantafie war fruchtbar genug, in Aufgaben ber Combination bas unmöglich Scheinende zu vollbringen. So war es bei der Einführung von Schauspielern in das Stud offenbar der primare Zweck, die Anspielungen auf die damaligen Londoner Theaterwirren und die eigenen Gedanken und Erfahrungen über das Bühnenwesen vorzubringen und wir können uns leicht vorstellen, welchen Jubel und welche zündende Wirkung auf der da= maligen Bühne gerade diese Scene erregen mußte. fragte fich aber, wie laffen fich benn überhaupt Schauspieler in die Hamletsage einfügen. Der Dichter kam auf den ganz plausiblen Einfall, die Aussagen des Geistes durch die Beobachtung des Königs bei Aufführung eines Stucks von gleichem Inhalt zu controliren, so daß nun die Unterhaltun= gen hamlets mit den Schauspielern als das Secundare, nur episodisch Eingeschaltete erscheinen. Sbenso konnte sich der Dichter nicht verbergen, daß wenn die witzigen, geistreichen, weltschmerzlichen Dialoge des subjektiven Hamlet so viel Raum einnehmen durften, dadurch allzu stark retardirende Momente in die Handlung hereinkamen. Der Sagen Famlet mußte sich deßhalb selbst von Zeit zu Zeit der Säumniß und Unthätigkeit anklagen und es schob sich so als versmittelndes Zwischenglied fremdartiger Elemente die Borsstellung des geistvollen unschlüssigen Säumers herein, die dann hie und da und besonders durch den Contrast mit dem resoluten Laertes jenen Schein, als ob das Ganze doch in Sinem Guß gedacht wäre, erregte, der sich bei eingehendem Besinnen wieder schlechterdings nicht sesthalten läßt. 1

1 Auch den berühmten Monologen — Seyn oder Nichtseyn rechnen wir zu ben episobischen Ginlagen und gu ben Beweisen für bas Doppelelement in Samlet. Er fteht nur in einem febr nothburftigen Ausammenhang mit den Bor- und Nachscenen. Der Dichter deutet dieß selber an, indem er Samlet in einem Buch lesend auftreten läßt. berricht bier ein gang anderer religiofer Standpunkt als im übrigen Stud. Das lettere fieht auf bem Boben eines fehr maffiven Bolksglaubens. Der alte Samlet muß nach bem Tod bei Nacht auf ber Erbe wandeln, bis ber Sahn fraht, und bei Tage im Fegfeuer fasten. Samlet will ben Ronig nicht im Gebet tobten, weil seine Seele fonft in ben Simmel floge, sondern im Rausch, im Born, im Taumel ber Sinne, bag er bie Fersen gegen ben himmel baume und seine Seele so schwarz und verbammt fen wie bie Bolle, wohin er fahrt. Wie reimt es fich nun, daß berjenige, ber fich fo soliber und handgreiflicher Anfichten über die letten Dinge erfreut und ihre Beglaubigung felber burch die fichtbare Erscheinung eines abgeschiedenen Beiftes erhalten bat, zugleich auch als noch ungelöstes Problem die Frage stellt: ob Genn ober Nichtfenn, und ob in bem Todesschlaf wohl auch Traume vortommen mogen? Wie tann gerade

So löst unsere Auffassung zwar die Widersprüche und Unklarbeiten der Handlung nicht auf, sie läßt dieselben sogar geradezu stehen, wie sie sind, aber sie macht doch begreislich, wie dieselben entstehen konnten, wie ein Dichter, der uns sonst über seine Absichten niemals im Zweisel läßt und eher in Rubens'schen Pinselstrichen zu malen pflegt, hier zu einer Produktion gelangte, die den Schein von Künstlichkeit und Verworrenheit erregen kann und deren einheitlichem Zusammenhang die Nachwelt in ganzen Bänden von kritischen und hermeneutischen Versuchen vergebens nachspüren sollte.

berjenige von bem unentbecten Lande, aus beg Begirt fein Banberer wiederfehrt, reben, ber in ber Nacht gubor felber einem folden Banberer gesehen und gesprochen und von ihm die wichtigsten Aufschlusse über irdische und jenseitige Dinge erhalten hat? Da sollen uns die Erklärer mit ihren fünftlichen Ausfunftsmitteln nur vom halfe bleiben! Wer fieht nicht, baß bier zwei selbständige, ohne Beziehung auf einander entstandene Bedankenreihen vorliegen? Offenbar fpricht im Monologe und in ber Scene mit ben Todtengrabern aus Samlet ber Dichter felbft, ber ben Tob fo auffaßt, wie er fich bem naturlichen Menschen barbietet, ohne bogmatische Buthat. — Der Gebankengang bes Monologen hat übrigens etwas gang Eigenthumliches. Aus ben beiben Prämiffen: bie Uebel bes gegenwärtigen Lebens find groß und gewiß, was nach dem Tode fenn wird, ift ungewiß, follte man ben Schlug erwarten: also mare ber Taufch wohl zu magen. Denn aus bemfelben Grunde, aus bem wir ein gewiffes But bem ungewiffen vorziehen, follte man auch bas erft fragliche Uebel lieber mablen als das gegenwärtige und gewiffe. Hamlet zieht ben entgegengesetten Schluf und tonnte auf teine naivere Beise verrathen, wie die Luft am Leben mit siegreicher Sophistit auch den ärgsten Beffimisten noch zu täuschen weiß. Noch einfacher und schlagender liegt bieß in dem furzen und lieblichen Abichluß der trüben Betrachtungen: "Doch fieh, die reizende Ophelia!"

Und es kommt nun noch ein zweites Moment hinzu. hamlet trägt unter allen Chakespeare'schen Studen die deutlichsten Spuren an sich, daß er erst allmählig und in wiederholten Ueberarbeitungen die Gestalt angenommen hat, in der er uns jett vorliegt. Da eine ältere Ausgabe noch vorhanden ift, so ift die Sache fogar unmittelbar nachzuweisen. Das Stück wurde oft gegeben, und gerade, weil Zeitanspielungen darin enthalten waren, lag es um so näher, bei neuen Aufführungen etwas zu variiren und wieder andere Einfälle einzuschalten. 1 Wenn man alle die Scenen zusammen= zählt, die einen episodischen Charakter haben und sich entweder ganz entbehren ließen, ohne den Gang der eigentlichen Sandlung zu stören, oder doch durch wenige Zeilen in andern Scenen zu ersetzen waren, so kommt mindestens ein Drittheil bes ganzen Dramas beraus. Mehreres, wie z. B. die Er= mahnungen an den nach Paris reisenden Laertes, die Instruktion des zu seiner Ueberwachung nachgesendeten Reinhold

<sup>1</sup> Diese Bariationen zeigen sich auch in Aleinigkeiten. Den ganz gleichen Wit, daß Hamlet in Einem Athem die Gestalt einer Wolke mit einem Kameel, Wiesel, Wallsisch vergleicht und Polonius jedesmal zustimmt, daß er sodann später die Temperatur für sehr heiß, sehr kalt und wieder für ungemein schwäll erklärt und Osrpk jeder der Behauptungen beispslichtet, konnte Shakspeare nicht wohl in Einer Aufsührung doppelt andringen, zumal da der Scherz nach unserm Gesühl an sich schon mäßig und chargirt ist und man beinahe denken muß, die Hosseute sehen eigentlich bei der Sache der gescheitere Theil. Es scheint uns klar: Shakspeare hat diesen Scherz je nur Einmal angebracht, bei der einen Aufsührung in dieser, bei der andern in jener Form; die Herausgeber haben dann Beides neben einander ausgenommen.

machen ganz sichtbar den Eindruck von Einlagen mit speciellem Anlaß und persönlichen Anspielungen. Auch Rosenkranz und Gylbenstern, sowie Osrpf scheinen uns einen porträtartigen, auf ein bestimmtes Theaterpublikum berechneten Anflug zu haben. Es ift, wie wenn hamlet das Gefäß geworden mare, in welches sich die bei jenen Theaterverhältnissen so nahe liegenden Anspielungen auf Zeitverhältnisse und Versönlichkeiten beftimmter Coterien vorzugsweise abgelagert hatten. Scenen, wie der Dialog mit den Schausvielern und die Unterhaltung der Todtengräber, hätten sich ebenso leicht in jedes andere Stud einschalten lassen. Ueberhaupt ist kein Stud so reich an besonders eingerahmten, für sich wirkungsvollen scenischen Genrebildern, wie Hamlet. Allein der Zusammenhang des Ganzen mußte eben durch diese Zuthaten und geistreiche Ornamentik nur immer mehr aus den Kugen weichen, und es konnte nicht fehlen, daß auch die Charakteristik darunter Noth litt, wenn der Dichter in verschiedenen Zeiten. und Stimmungen, ohne den Grundrift des ersten Wurfs immer klar vor Augen zu haben, neue Zufäte machte. Die Charaktere im Hamlet haben etwas Schillerndes und Ungreifbares, das im Ganzen durchaus nicht in Shakespeares Art liegt. Es gilt dieß nicht nur von Samlet selbst, ber rathselhaftesten und unfaglichsten Gestalt, die jemals auf die Bretter der Bühne gestellt worden ist, da sogar ein Zweifel darüber offen bleibt, ob er sich nur närrisch stellt oder wirklich ein wenig "spinnt," sondern auch von den Nebenfiguren.

Polonius ist im Ganzen der schmiegsame, etwas geschwätzige, oberstäckliche Hosmann; in den Ermahnungen an Laertes und Ophelia, in den Aufträgen an Reinhold zeigt er die Alugheit des ersahrenen Weltmanns; dazu paßt es nun aber nicht, wenn er an einzelnen Stellen eine Art von Hans-wurst macht; so abgeschmacht wie in dem Gespräch mit dem Königspaar in der zweiten Scene des zweiten Atts kann ein sonst verständiger Mensch nicht reden. Der Dichter hat hier niedrig Komisches eingelegt, ohne an die sonstige Haltung, die er der Rolle gab, zu denken; auch der Schauspieler weiß in der Regel nicht, wie er diese beiden Elemente vereinigen soll, und ohne Künstelei ist keine Llebereinstimmung hinein zu bringen.

Laertes ist eine frische, tapsere, ritterliche Gestalt; wenn er sich schließlich aber ohne alles Bedenken dazu verssteht, bei einer bloßen Rappierübung eine geschärfte Wasse mit vergisteter Spize zu gebrauchen und so den arglosen Gegner zu tödten, so ist dieß der gemeinste Schurkenstreich, der unritterlichste Meuchelmord, den man vergeblich mit der vorausgehenden Charakteristik in Einklang zu bringen sucht. Es spielt dabei die altnordische Borstellung von der Pslicht einer rücksichtslosen Blutrache als ein fremdartiges Element in die sonst auf dem Boden der Rittersitte stehende Handelung herein; es hätte sonst auch der Umstand, daß Polonius unabsichtlich und durch einen Geisteskranken getödtet worden, irgend eine Beachtung sinden müssen.

Bon Ophelia sollte man meinen, der Dichter habe ihr Bild nicht klar genug gezeichnet, da so verschiedenartige

Auffassungen dieses Charakters bestehen. Goethe nennt ihr Wesen: süße Sinnlickeit. Tieck und andere machen sie zur Kokette, wo nicht zu etwas Schlimmerem. Wir können in ihr aber nichts anderes sinden, als ein reizendes, liebenswürdiges Geschöpf, ein unser tiesstes Mitleid in Anspruch nehmendes Opser des Verhängnisses. Sie ist nicht sinnlicher, als wir bei einer jungen Hosdame verzeihlich sinden. Daß sie auf die wohlweisen Abschiedsermahnungen dem nach Paris reisenden Bruder räth, vor der eigenen Thüre zu kehren, sinden wir ganz in der Ordnung; daß sie im Ausdruck dabei für unser Gesühl etwas zu weit geht, ist bei Shakespeare nicht allzu genau zu nehmen. Aber das sinden wir allerdings, daß ihr Wahnsinn von dem Dichter nicht deutlich genug motivirt ist.

Es mag ein subjektives Urtheil seyn, es ist aber gewiß kein einzeln stehendes, wenn wir in Beziehung auf die Freiheit des Dichters, seine dramatischen Personen in Wahnstnn fallen zu lassen und in diesem Zustand auf die Bühne zu bringen, eine sehr strenge Theorie vertreten. Wir wissen im Grund nur Einen Fall, wo von dieser Freiheit der reinste Gebrauch gemacht und die gewaltigste Wirkung erreicht wird. Es ist die Rerkerscene im Faust. Gretchens Bewußtseyn erscheint hier nicht unheilbar zerrüttet; die Berzweislung steigt nur dis an die Grenzen des Jrrsinns und streift leicht über dieseselben hin; ihre Worte deuten immer noch Lage und Stimmung in verständlichen Bisionen an und die traumartige Symbolik derselben ist gerade von ergreisender Schönheit. Anders ist es, wenn das Bewußtseyn völlig und unwieders

bringlich entschwunden erscheint, wenn der Faden in der Folge der Vorstellungen gar nicht mehr zu fassen ist und ein Schwall sinnloser Reden über uns ergossen wird. Da erschließt uns der Dichter nicht mehr innere Vorgänge, die er selbst empfunden haben kann, die er befugt wäre uns nachempsinden zu machen. Das ist Krankheit und gehört nicht mehr auf die Bühne, so wenig als es dem Dichter zusteht, uns Fälle von Epilepsie und Beitstanz vorzusühren oder an einem Verwundeten den Hundskramps ausdrechen zu lassen.

Shakespeare balt nun jene Grenze aufs Schönste ein bei Lady Macbeth, und das obige Bedenken gegen die psychologische Motivirung steht ber Bewunderung jener Scenen von dieser Seite nicht im Wege. Bei König Lear stört uns die Breite und Ausdehnung, die dem Phänomen des Jerfinns gegeben wird; ein ganzes Stud hindurch läft sich das nicht ertragen; der Zustand erscheint dadurch als ein habitueller, endloser; nur der Tod kann Lear und uns erlösen, und boch läßt er so lange auf sich warten und kann im Grund auch nicht anders als durch Zufälle herbeigeführt werden. Ophelias Wahnsinn tritt wie ein Naturereigniß ein, dessen Prämissen uns nicht gegeben werden, das wir einfach als foldes binzunehmen haben. Daß jemand über einer unerwarteten Trauerbotschaft den Verstand verliert, ift schou ein sehr ungewöhnlicher, durch das Zusammentreffen vieler begleitender Umftande bedingter Fall, der sich einer dramatiichen Behandlung überhaupt fast ganglich zu entziehen scheint.

Ophelia ist in den Vorscenen nicht so gezeichnet, baß wir ben Eindruck bekamen, sie werde den Schlägen des Schicksals nicht das mittlere Maß menschlicher Widerstandsfräfte ent= gegenzustellen vermögen. Sie zeigt sich von der Geistesstörung Samlets nicht tiefer und ungewöhnlicher ergriffen, als wir den Umftänden gemäß finden muffen. Der Tod des Baters ist allerdings ein neuer Schlag, doch ist es das normale Loos der Sterblichen, daß die Eltern vor den Kindern sterben und Bater Polonius ist vom Dichter nicht so angelegt, daß eine Tochter ohne ihn schlechterdings nicht weiter leben zu können denken müßte. Daß er durch die Hand des Geliebten fällt, ist das Schwerste an der Sache, doch war die Tödtung zufällig und ohne Absicht, ja burch die hand eines scheinbar Unzurechnungsfähigen erfolgt. Daß Hamlet auch im Kall seiner Genesung nicht mehr Ophelias Gatte werden könnte, ist vom Dichter wenigstens nirgends angebeutet und unter ben gegebenen Umständen keineswegs selbstverständlich; es ließe sich sogar sagen, er könnte das Geschehene auf keine bessere Art gut machen, ber Verwaisten keinen wirksameren Trost bieten.

Die Ausleger wissen von einem Svelfräulein, das in den Tagen der Elisabeth aus Gram über den Berlust ihres Geliebten in Wahnsinn versiel und sich den Tod gab, und halten für möglich, daß Shakespeare durch das schon in der alten Hamletsage vorkommende Mädchen, welches dem Prinzen sein Geheimniß ablocken sollte, veranlaßt, diesen Fall bramatisch verwerthet haben könne. Sine solche Erklärung

ist jedoch ihrer Natur nach, auch wenn sie begründet ist, ein Berzicht auf ein eigentliches Berständniß der Sache.

Es bleibt uns so fast nichts übrig, als zu sagen: ein reizendes Mädchen, das durch schwere Schläge des Schicksals in Jrrsinn verfallen, phantastisch mit Blüthen und Kräutern geschmückt auf der Bühne erscheint, leichte Lieder singt und ihre Blumen in halb sinnvollen Reden austheilt, ist an sich selbst ein rührendes und ergreisendes Genrebild, das seine Wirkung nicht versehlen kann, wenn auch das dramatische Wie und Warum im Dunkel bleiben mag.

Unter ben Veränderungen, welche Shakespeare an dem vorgefundenen Stoff vornahm, betrifft die wichtigste den Schluß. In der Sage beruft Hamlet nach der Ermordung des Königs das Volk zusammen, erzählt und rechtfertigt das Geschehene, wird darauf zum König ausgerufen und regiert lange und ruhmvoll. Dazu nun war freilich der Shakespeare'sche hamlet nicht berufen; er mußte tragisch enden, wie alle die Gestalten, in welche die Dichter einen Krankbeitsstoff des eigenen Gemüthslebens ergoffen baben, wie Werther, Clavigo, Kauft, Eduard. Sie muffen gleichsam als stellvertretende Opfer sterben, während der Dichter andere Register seines Geistes und Gemüthes aufzieht und neue Melodien spielt. So war auch in Shakespeare die Hamlet= natur nur ein Theil seines Gemüthslebens, wenn auch vielleicht der berrschende Grundton seiner individuellen Stimmung und seines Temperaments; aber es standen ihm noch reiche Accorde auf andern Saiten seiner Seele zu Gebot, und in

benselben Jahren, in benen er den Hamlet schuf, fand er auch den Stoff zum Sommernachtstraum, zu Heinrich IV., zum Kaufmann von Benedig in sich vor.

#### VII.

# Bu den englischen Siftoriendramen.

Die meisten Kritiker reben mit einer gang besondern Bewunderung von Shakespeares historischen Dramen, und viele sind geneigt, darin geradezu den Höhepunkt seines Talents zu finden und ihm einen weltgeschichtlichen Blick, die tiefste politische Weisheit, eine ganz eminente Kähigkeit zur Charakterisirung ganzer Zeitperioden und Bölker zuzuschreiben. Wir vermögen dem nicht beizustimmen. scheint Shakespeares Dichtergenius da viel heller zu strahlen, wo seine Phantasie ihre freiesten und kühnsten Alüge wagt und sich auch den Boden der Handlung selber schafft, als wo er alte Chroniken und Plutarche Biographien scenisch bearbeitet; ja auch in diesen hiftorischen Stücken selbst scheint uns wieder das, was der Dichter vom Eigenen frei binzufügt (wie z. B. die Spisoben von Kalstaff, die Scene von Hubert und Arthur, die Brautwerbung in Beinrich V., bie Traumerscheinungen in Richard III.), die eigentlich ge= schichtlichen Bestandtheile an poetischem Reiz weit zu überwiegen.

Um uns lebensvolle und wirkfame Geschichtsbilder por Augen zu stellen, bedarf der Dichter außer den allgemeinen bichterischen Eigenschaften noch breierlei Dinge: einmal eine auf innerer Erfahrung und äußerer Beobachtung rubende Menschenkenntniß, sodann eine auf breiter und vielseitiger Lebenserfahrung rubende Ginsicht in die causale Verkettung ber menschlichen handlungen und Schicksale, und brittens ein positives geschichtliches Wissen. Bon diesen drei Erforder= nissen besaß Shakespeare das erste in eminentem, das zweite und dritte nur in mittelmäßigem Grade. Den Abmangel an den beiden letzteren batte er durch den Reichthum am ersten und durch den Ueberschuß an den allgemeinen Eigenschaften des Poeten zu ersetzen. Er zeichnet uns überall Menschen und gibt tieferen Gehalt; den Charafter von Bölkern und Zeitperioden aber trifft er nur so oben bin; an der objektiven Motivirung der Handlungen fehlt es, wie in den nichtbistorischen Stücken, nach allen Seiten. Charaktere und Rufälligkeiten find die beiden Agentien; es gibt nichts Mittleres. Man vermift den Schein ber Nothwendigkeit, den wir von der Entwicklung einer dramatischen Handlung ver-Wenn nun vollends der Kaden einer einheitlichen Handlung ganglich fehlt und das historische Drama sich in ein Schattensviel lebender Bilder von losem Zusammenhang auflöst, wie in den meiften, namentlich englischen Geschichts= bramen Shakespeares, so geht, es mag auch noch so viel Detailschönheit übrig bleiben, der mächtigste Reiz aller dramatischen Kunft verloren.

Man kann es vollkommen zu schätzen wiffen, welchen Werth es für das englische Volk hat, in dem Shakespeareschen Dramencyclus eine Art von nationaler Epopöe zu besitzen; man kann noch böber den unverwüstlichen und mäch= tigen Zauber schäten, den Shakespeares wunderbare Dichtersprache über jeden Gegenstand zu verbreiten weiß; es kommt uns auch keineswegs in ben Sinn, an diese englischen Siftorien ben fertigen Maßstab eines bestimmten äfthetischen Begriffs von Drama anzulegen, da wir vielmehr ganz dem Sat bulbigen: tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux; allein darum bandelt es sich eben, ob diese Historien, wenn man von der glänzenden Ausnahme, die hierin Ridard III. bilbet, absieht, noch die Spannung und das Interesse in ihrem Sauptinhalt barbieten, ohne welche wir uns keine ästhetische Wirkung benken können. kann den König Johann, Richard II., die beiden Lancafterschen Trilogien wiederholt und oft gelesen haben, man wird eine Menge bedeutender Einzelerinnerungen bewahren, aber man findet es schwer anzugeben, was man eigentlich gelesen ober gehört hat; man fühlt sich immer wieder versucht, sich aus Geschichtsbüchern noch beffer zu orientiren und einigen Ueberblick zu gewinnen. Die sicherste praktische Probe für bie Schönheit eines poetischen Werks, daß, wenn man damit zu Ende ist, man Lust hat, gleich wieder vorn anzufangen, bestehen gerade diese englischen Historien am wenigsten, und wenn Heinrich IV. vielleicht noch eine Ausnahme macht, so verbankt er es gerade seinen nichthistorischen Einlagen.

Je weniger aber eben biefe bistorischen Dramen den unbefangenen Leser zu einem reinen Genuß kommen lassen, besto mehr find die Kunstkritiker und Erklärer mit historisch-politi= schen, äftbetischen und philosophischen Betrachtungen barüber bei der Hand. Wir werden über das Wesen des mittelalter= lichen, des englischen Keudalstaats, über die geschichtliche Bebentung jener Kämpfe der beiden Rosen, über den tieferen Zusammenhang des gesammten Dramencyclus belehrt, und Mes, mas fich darüber Bedeutendes und Geistreiches sagen läßt, follen wir dann auch in den Shakespeare'schen Studen finden oder binzudenken. Diefe leidige Manier führt von ber Region, in der das Schone zu suchen ift, ganz ab, und wir baben alle Resterionen, die sich nur an den geschicht= lichen Stoff halten und eben so gut auch zu Holinsbeds Chronik oder einem beliebigen Geschichtscompendium passen würden, gang bei Seite zu laffen. Es handelt fich darum, was Shakespeare, der Dichter, uns vorführt, nicht was sich noch Alles bei solchen Dingen denken läßt. Der Dichter aber scheint uns an das Wesen des englischen Keudalstaats sebr wenig gedacht zu haben und gibt uns jedenfalls nur ein böchst mangelhaftes Bild davon.

Wir haben oben zu zeigen gesucht, daß Shakespeare in seinen dramatischen Werken die Wirkung auf einen ganz bestimmten Hörerkreis, auf die männliche aristokratische Jugend im Auge gehabt habe; und dieser Gesichtspunkt scheint uns auch auf die englischen Historien unseres Dichters ein neues Licht zu werfen. Th. Nash erzählt ausdrücklich, Shakespeare

sey durch seinen Freund, den Grafen Southampton, zur bramatischen Behandlung ber englischen Geschichte bestimmt worden, und wenn dieß auch nicht der Kall gewesen wäre. so entsprach es ber Natur bes ganzen Verhältnisses, daß ihm der Kreis diefer jungen vornehmen Freunde und Gönner babei vor der Seele stand. Diese englischen Geschichtsbramen erscheinen uns im Großen als eine zusammenhängende Bilbergallerie aus dem Leben der Könige und großen Barone von England, vorgeführt einem gleichfalls zu hoher Stellung im Staat und in der Gesellschaft berufenen Kreise edler und bochstrebender Jünglinge. Diese Douglas, Mortimer, Bolingbroke, Buckingham, Warwick, Talbot, Salisbury waren nicht mehr und nicht weniger als die jungen Lords Pembroke, Southampton, Autland u. f. w., ja von den Königen und Bringen felbst fühlten sich biese nicht burch eine Kluft getrennt, wie der niedriger geborene.

Die englische Geschichte jenes Zeitalters von König Johann bis zu Heinrich VIII., die Shakespeare in seinen Dichtungen umfaßt, enthält noch eine große Menge wichtiger Dinge, die unserem Dichter ganz sern lagen. Sie zeigt uns, wie die Normannen und Engländer, die unter König Johann noch zwei ganz getrennte und seindliche Bölker waren, zu Einer Nation zusammenwachsen, wie von der Magna Charta aus die Grundlagen der bürgerlichen Freiheit sich stetig sortentzwickeln, wie neben dem Adel sich eine durch Gewerbe und Handel ausblühende Mittelklasse bildet und in einem selbstzständigen Gemeindeleben zur corporativen Freiheit und Macht

im Staate gelangt, wie eben auf dieses bürgerliche Element gestützt die Tudors die Macht der Großen niederwersen, wie in England zuerst die militärische Bedeutung des Ritterthums durch disciplinirte Söldner vernichtet wird, wie die durch solche Söldner ausgesochtenen Kriege der beiden Rosen dem Auskommen der Städte und des Bürgerthums sogar günstig wirken konnten, wie hier auch auf kirchlichem Boden die erste und stetig fortwirkende Reaktion gegen die alten Formen Plat griff.

Mes das lag ganz außerhalb des Gesichtskreises unseres Jenes Bürgerthum, die städtischen Corporationen, die Mittelklassen, deren allmähliges Emporkommen der Hauptgegenstand des von ihm behandelten Zeitalters ist, waren ja eben seine erbitterten Verfolger, die Verächter seiner Runft, die blinden Eiferer gegen alles das, was ihm erlaubt, menschenwürdig und lebenschmückend schien. Wo er einen Bürger= meister von London auftreten läßt, gibt er ihm sicher eine verächtliche Rolle. Seine ganze Stellung, die Macht ber Verbaltnisse wies ibn auf eine aristofratische Geschichtsanschauung bin. Er führte seinen jungen vornehmen Freunden die Thaten und Schicksale der Großen ihres Volkes vor; er that es in ber würdigsten Beise, mit einer sittlich patriotischen Tendenz; er nannte bas Gute und Schlechte bei feinem namen; er wollte in seinen hörern den Sinn für das Edle und Große, für männliches Wesen und Selbstbeherrschung, für das Gebot von Recht und Ehre wecken und pflegen; das Prinzip der Legitimität, ein für die aristokratische Anschauung besonders

bervortretender Begriff, ist der leitende Gesichtspunkt, der die Dramenreihe von Richard II. bis zu Richard III. zu einem Ganzen verknüpft; er zeigt das Walten einer böberen Gerechtigkeit in den Schicksalen der Großen, eine großartige Berkettung von Schuld und Strafe. Dabei tritt die pragmatisch = verständige Seite in der Geschichtsdarstellung sehr zurück. Die Ereignisse werden als etwas durch die Chronik einfach schon Gegebenes ohne weitere innere Begründung bingenommen; von der Macht und Wirkung bestimmter gesellschaftlicher Zustände ist niemals die Rede. Von der Kriegführung jener Zeiten hat der Dichter eine kindlich hervische Vorstellung; die Vercus, Talbots, Cliffords, Suffolks spielen eine Rolle wie Achill, Hector, Ajax oder wie die Paladine Rarls des Großen. Daß die Schlachten bei Poitiers, Agincourt, St. Albans, Bosworth durch die englischen Bogen= schützen und das Kufvolk entschieden wurden, scheint der Dichter kaum zu wissen.

Wenn man sich diesen Hörerkreis vergegenwärtigt, so wird man auch um so lebhaster die Wirkung empfinzien, den, die die Darstellung von Heinrichs V. Jugendleben und die Falstaffscenen machen mußten. In solcher Gesellschaft mochten die jungen Freunde und der Dichter nur allzu gut bekannt sehn, und es wäre wohl denkbar, daß der Dichter bei der Zeichnung des Prinzen auch wieder jenen Grasen Southampton vor Augen hatte, der bei großen Anlagen und Lebensplanen ein zügelloses Leben in niederen Kreisen sührte, und daß er diesem in der idealen Gestalt

bes zum König gewordenen Prinzen ein leuchtendes Borbild für seine Zukunst zeichnen wollte. Ueberhaupt sinden wir es sehr wahrscheinlich, daß viele der Shakespeareschen Dramen ganz voll sind von persönlichen Beziehungen und Anspielungen, die für uns verloren sind. Wenn die Freunde des Dichters, die hohen Beschützer seiner Bühne ihren Platz unmittelbar auf dem Bühnenraum hatten und man sich täglich sast körperlich berührte, wenn so der wichtigste Theil des Publikums eine unter sich zusammenhängende und dem Bühnenpersonal persönlich befreundete Coterie bildete, so war der Anlaß so nahe und die Ausschung so leicht, sich unter allen möglichen Gestalten, in Scherz und Ernst, dem größeren Publikum unbemerkt, zu unterhalten.

Auch der erste Aft in Richard II., dessen Beziehungen zum Folgenden so wenig klar hervortreten, wird verständlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, welches Interesse schon an und für sich ein in Gegenwart des Königs auszusechtender Shrenhandel von zwei großen Baronen gerade für dieses Publikum haben mußte. Ueberhaupt wird unter diesem Gessichtspunkt die eigenthümliche, den dramatischen Forderungen in so Vielem nicht entsprechende Form dieser englischen Historien begreislicher; es ist ein Cyclus vaterländischer Charakterbilder in scenischer Form.

Wenn Richard III. trot dieser Form zu einer wahren und machtvollen Tragödie heranwuchs, so half dazu schon der Stoff selbst; denn auch in der Geschichte bildet die kurze Regierung dieses Fürsten den Abschluß langer Kämpse und

Wirren und bat einen raviden, an tragischem Stoff reichen Berlauf. Der Dichter hat der Einheit, welche der hiftorische Stoff von felbst barbot, sogar geschabet, indem er ohne Noth ben Beginn der Handlung an den Tod heinrichs VI. anreibt, und Eduard IV., der von da an noch eilf Jahre mächtig und glänzend regierte, als einen von Anfang an hinfiechenden und für sich bedeutungslosen herrscher darftellt. erregt die Sandlung von der pragmatischen Seite manches Bebenken, und man wundert sich, daß sie von der Geschichte auch in Dingen abweicht, die ber bramatischen Behandlung gang entgegenzukommen scheinen. So hatte Richard einen einzigen Sohn, den er mit der jungen Elisabeth vermählen wollte, und der bald darauf an einer Krankheit starb. Die Tödtung seiner Neffen hatte baburch ein natürlicheres Motiv. Rach Shakespeare bandelt er bei größtem Verstande doch wie ein Unsinniger; er rottet das gefammte Porksche Haus, für das er sein ganzes Leben lang gekämpft hat, aus, und macht feinen Gegner, ben Erben ber Lancafterichen Ansprüche, jum natürlichen Thronfolger. Wenigstens läßt Shakespeare biese nabeliegende Seite der Sache ganz im Dunkeln. Man siebt auch nicht, auf wen ober was er benn seine Macht eigentlich ftüten will, wenn er blind nach allen Seiten wüthet. Einen so mächtigen Anhänger, wie Budingbam, mußte Richard entweder schonend behandeln und beschwichtigen oder vernichten; er durfte ibn aber nicht, wie es geschieht, durch plumpe Beleidigung zum Abfall reizen. Der geschichtliche Thatbestand ift hier viel natürlicher. Das Auffallendste und

Unbegreiflichste bleibt immer die doch mit sichtlicher Kunft und Sorgfalt ausgeführte Werbescene um Anna. Man sollte benken, es wäre schon stark genug, daß diese Prinzessin überhaupt dem Keind ihres Hauses, dem Mörder ihres Gatten und Schwiegervaters die Hand reicht, und es wäre fast schon zu viel, wenn dieser seinen Aweck bei ihr schon in einer einzigen Unterredung erreichte; daß nun aber hiezu der Moment gewählt wird, da der von ihm ermordete König zu Grab getragen wird, daß er mit gezogenem Schwert die Träger nötbigt, die Babre niederzulegen, und nun auf der Straße unter Siftirung des Leichenzuges die hand der leidtragenden Tochter erobert, erscheint uns als ein Uebermaß, bas an's Unfinnige und Mährchenhafte grenzt. So schamlos konnte die öffentliche und kirchliche Sitte überhaupt nicht verlett werden, und im Munde einer Frau können wir uns in dieser Lage nur die Eine Antwort auf alle seine Reben benken: hier sey weber ber Ort noch die Zeit, mit ihr zu sprechen. Man möchte glauben, Shakespeare habe einen Borgänger, der schon daffelbe Thema behandelt hatte, noch überbieten wollen, oder es habe eine Wette gegolten, ein unlösbar scheinendes Problem zu lösen. Die Schwierigkeiten find wie absichtlich in's Maglose gesteigert, etwa wie Sigfrid beim Wettlauf mit andern noch einen schwerbewaffneten Mann auf die Schultern nimmt und bennoch siegt. Es gebort bieser Bug zu jenen graffen Uebertreibungen, die feine Werke dem maßvollen Geschmad ber romanischen Bölker fast unzugänglich maden, und die wir uns nur bei einem aus ercentrischen Jünglingen und roher Masse zusammengesetzten Publikum einigermaßen erklären können. Wenn uns aber die Romantiker und Shakespearomanen solche Dinge als großartige Schönsheiten vordemonskriren, so leisten sie unserem Dichter den schlechtesten Dienst. Es ist nur die Entschuldigung statthast, daß Richard III. noch zu den jugendlichen Productionen des Dichters gehört.

#### VIII.

Bn den Dramen über Stoffe des clasischen Alterthums.

Die Römerbramen unterscheiben sich von den englischen Historien und den meisten freien Tragödien sehr vortheilhaft durch die Verständlichkeit und den Zusammenhang der Handlung. Plutarch gehört zwar schon zu den trüberen und abgeleiteteren Quellen des Alterthums, aber er ist doch immer noch ein Classiër, ein Hellene. Gesunder Menschenverstand und ein natürlicher Pragmatismus des Erzählten verstand sich da von selbst, und der Dichter konnte an seiner Hand nicht, wie an der seiner mittelalterlichen Novellen und Chronisen, in's Nomanhaste gesührt werden. Da Shakespeare ohne classische Bildung war, so bleibt es immer bewundernswerth, mit wie viel Takt und Sicherheit er sich auf dem fremden Gebiet bewegt. Uebertrieben freilich sinden wir's, wenn man die

Schilderung des Römerthums eine vollendete nennt und in Julius Cäfar die römische Toga rauschen zu hören glaubt. Goethe meint dagegen, diese Römer erscheinen ihm wie eingesteischte Engländer, aber sie sehen freilich dabei ächte Menschen, denen am Ende auch die römische Toga zu Gesicht stehen müsse.

In dem letteren liegt wohl der eigentliche Kern der Genauer angesehen haben die helben der Shakespeareschen Geschichtsbramen weber ein bistorisches noch ein nationales Colorit. Die Engländer unter König Johann find bei ihm die gleichen wie unter Richard III.; auf Verschiedenheit ber Sitte, ber gesellschaftlichen Buftande achtet er nicht. Nur Heinrich VIII., ber, so sehr er die Ausammen= bangslosigkeit ber andern Geschichtsbramen theilt, ja überbietet, in Beziehung auf die Motivirung den durch Welterfahrung gereifteren Dichter bes mittlern Mannesalters deutlich erkennen läßt, zeigt auch in diesen Dingen eine abweichende Färbung. Auch die römischen Helben benken und sprechen im Grunde gang wie die englischen Fürsten und Barone. Shakespeare zeigt im einen wie im andern Kall ben banbelnden, durch die allen gemeinsamen Antriebe und Leiden= schaften bewegten Menschen. Dagegen weiß der Dichter seinen Studen und Personen eine sehr wirksame geographische Ruancirung zu geben; seine Phantasie nahm, wenn er sich in ein bestimmtes Land dachte, eine gewiffe Tinktur an, die sich dann allem Einzelnen mittheilte. So fühlen wir in Macbeth, hamlet, Lear durch das gange Stück eine icharfe, nordische

Luft streichen, während man im Romeo, im Kaufmann von Benedig gleich vornherein des Südens Wärme empfindet. Eine solche locale Färbung, einen etwas wärmeren Ton scheinen auch diese Römerdramen zu haben, sosern den Dichter eine Art von specifischem Ton der Empfindung answandelte, wenn er sich an die User des Nil oder in das alte Rom hindachte, aber von antiker Sitte, Denkweise, Lebensanschauung ist nicht viel zu bemerken. Wir meinen damit keineswegs, daß in Julius Cäsar die Thurmuhr schlägt, in Coriolan die Trommel gerührt wird und derlei Dinge, sondern mehr mancherlei innere Widersprüche.

Coriolan ist eine auf dem Boden alter Republiken nicht benkbare Gestalt. So coloffal bebt sich in einem städtischen Gemeinwesen überhaupt der Einzelne nicht aus der Menge beraus; seine Tapferkeit und Stärke gleicht ber eines norbischen Recken, eines Sigfried, Roland ober auch Simson, ist aber bei republikanischen Bürgerbeeren von ziemlich gleicher Bewaffnung nicht begreiflich. Wenn er den in ihre Stadt zurückliehenden Volskern allein nachfolgt, die Stadtthore binter ihm geschloffen werben und er nach längerer Zeit, zwar verwundet, aber nach Erlegung zahlreicher Feinde sich durch das geschlossene Thor wieder den Weg bahnt, so fühlt man sich versucht, an die Erzählungen von Münchbausen zu benken. Wenn ferner, wie in dem Stud vorausgeset wird, die Bleds bereits das Recht errungen bat, jeden Batricier wegen Mißachtung ihrer Rechte vor ein Volksgericht zu stellen und um Gut und Leben ju ftrafen, fo ift fie damit überbaupt

schon zur Herrschaft gelangt, und ein so schrosses und rücksichtsloses Auftreten, wie das Coriolans, ist gar nicht mehr begreiflich. Wenn er den über die unerschwinglichen Kornspreise Klagenden den Rath gibt: "Hängt euch!" so gehört das zu jenen Maßlosigkeiten, die uns unerträglich scheinen, zumal auf dem Boden der antiken Welt.

Julius Casar ist das vollendetste unter den Römerdramen und steht überhaupt den höchsten Leistungen des Dichters nabe. Es ist nicht nur sehr reich an schönem Detail, sondern hat auch eine wohlgefügte, durchaus verständliche Handlung. Rur wenige Partien verrathen es, daß sich der Dichter doch mit einiger Unsicherheit auf dem antiken Boden bewegt. wenn gleich in der ersten Scene ein Volkstribun römische Bürger nach hause geben beißt und sie fragt, ob sie nicht wiffen, daß es einem Handwerksmanne verboten fen, sich an einem Werktage obne Reichen seiner Handthierung auf der Straße seben zu laffen. Ein solches Polizeigeset ift natürlich undenkbar in Republiken des Alterthums; ebenso daß Cicero in einer Volksversammlung griechisch geredet haben soll. Die Reichnung von Cafar felbst kann zum Beweise dienen, daß es eine, wenn nicht unlösbare, doch ungelöste Aufgabe ift, welthistorische Persönlichkeiten auf die Bühne zu bringen. Große geschichtliche Thaten setzen voraus, daß man in schwierigen Lagen unter mancherlei möglichen und plausiblen Entschlüssen, unbeirrt durch verworrene Rathschläge, mit raschem und sicherem Takt benjenigen wählt und zur Ausführung bringt, der den Aweden, die man perfolgt, am meisten und

fichersten dient. Das läßt sich aber nicht wohl dramatisch behandeln, schon weil es ein zu großes realistisches Detail erfordert und der Dichter die Gattung von Verstand, die dazu nöthig wäre, nicht leicht haben kann, da er sonst schwerlich ein Dichter geworden wäre. So werden denn die großen Männer im Drama gewöhnlich nur dadurch gezeichnet, daß sie große Worte im Munde führen. Diese klingen dann aber leicht prahlerisch und thrasonisch, und das trifft nasmentlich auch bei Shakespeares Cäsar zu.

Schon daß er von sich selbst so viel in der dritten Person redet: Cäsar geht heut nicht aus u. s. w., klingt uns widerlich; ebenso wenn er meint, es wäre erniedrigend für ihn, dem Senat sagen zu lassen, Cäsar könne nicht kommen; Decius soll einsach melden: Cäsar wolle nicht. Einem römischen Senator, der ihn um Begnadigung seines Bruders bittet, konnte er nicht im Senat drohen, ihn "wie einen Hund wegzustoßen;" als ein Anderer auf diese schon abgelehnte Bitte wieder zurückam, konnte Cäsar nicht antworten: erzittert der Olymp? Hätte der Dichter auch nur ein Kapitel aus Cäsars Commentarien gekannt, er würde ihm nicht so plumpe, großsprecherische Worte in den Mund gelegt haben.

Wir finden es begreiflich, daß zwei wirklich große Männer, Friedrich und Rapoleon, Shakespeares historische Stücke nicht liebten; sie wußten wohl zu gut, daß man große Siege nicht auf die Beise ersicht, wie Heinrich V. den von Agincourt, und daß große Männer nicht so handeln und reden, wie

Cafar, Antonius, Coriolan. Ferner will es zu der Bildung und Sitte jenes Zeitalters nicht paffen, wenn die feindlichen Keldberen vor der Schlacht noch persönlich zusammentreffen, nur um sich, ben homerischen Helben gleich, noch vorher gegenseitig zu bedroben und auszuschimpfen. In der berühmten Zankscene endlich zwischen Brutus und Caffius haben wir das Gefühl, daß die Borwürfe zu weit geben, um einer alsbaldigen Wiederversöhnung Platz zu lassen. Wenn ein Freund dem andern niedrige Gesinnungen, gemeine Sandlungen vorgeworfen und ihn mit Züchtigung bedroht hat, so läßt sich das nicht gleich wieder wie mit einem Schwamm auslöschen und durch die Entschuldigung gutmachen, man sep wegen einer traurigen Kamiliennachricht in übler Stimmung gewesen. Auch hier reißt den Dichter, wenn er in's Detail versenkt ist, die dem augenblicklichen Aweck entsprechende Gefühlsftrömung, das Beftreben, jede Situation und jeden Theil derselben zum vollsten Ausbruck zu bringen, über die richtige Linie hinaus.

Antonius und Cleopatra steht darin den englischen Stücken näher, daß es an einer einheitlichen, fortschreitenden Handlung sehlt. Die Verhältnisse des Helden zu Rom und Octavian schieden sich in kleinen Stößen, von denen keiner zum vollen, unser Interesse spannenden Ausdruck kommt, allmählig dis zur Katastrophe fort. Deßhalb gewinnt man auch hier schwer eine deutliche Erinnerung über den Gang der Handlung. Die Größe und Schwäche des Helden sollten sich mehr das Gleichgewicht halten; statt dessen ist die Größe

eigentlich mehr aus früherer Zeit vorausgesetz, als daß sie wirklich im Stück zur Erscheinung käme. Sein Verhalten in der Schlacht bei Actium ist bei der kurzen unmotivirten Darstellung des Dichters geradezu unbegreislich. Daß er als ein in einer großen Schlacht Geschlagener den Gegner zum Zweiskampf herausfordert, erscheint uns unrömisch und schwer zu benken, wiewohl Shakespeare einen Anhaltspunkt hiefür in seiner Quelle hat.

Auch für die Römerdramen scheint uns die obige Voraus= setzung, daß Shakespeare in seinen historischen Studen die Wirkung auf junge Männer, die sich durch Geburt und Talent zu einer großen Stellung in der Welt berufen bielten, im Auge hatte, nicht unfruchtbar zu sepn. Was konnte ihm näher liegen, als ihnen neben den Bilbern der eigenen Vorfahren die Gestalten des alten Roms vorzuführen? Und selbst die Wahl der Stoffe und deren Behandlung wird unter Vom Grafen Sout= diesem Gesichtspunkt verständlicher. hampton wiffen wir aus den Sonetten (g. B. Sonett 96), daß man den Uebermuth der Jugend, sein adelig kedes Treiben an ihm tadelte; oft genug mahnt ihn der Dichter, sich aus den Schlingen, in welchen schöne Frauen ihn ge fangen hielten, loszumachen; durch seinen naben Antheil an ber Verschwörung und bem Aufstand bes Grafen Effer kam er an die Schwelle des Schaffots. Man könnte alauben, die drei Römerdramen sepen wie für ihn geschrieben. konnte ihn lehren, daß jene adelige Recheit, jener troßige Uebermuth bei aller sonstigen Auszeichnung zum Verderben

führen; Antonius und Cleopatra, daß auch ein hochbegabter Mann, wenn er sich den bublerischen Künsten verführerischer Frauen nicht zu entziehen vermag, dem weit geringeren Nebenbuhler erliegen muß; Julius Cafar, daß ein ohne Erwägung ber allgemeinen Zustände eines Staats, wenn auch aus ebeln Motiven begonnenes Unternehmen gegen die bestehenden Gewalten seinen Urhebern wie dem Gemeinwesen verderblich wird. Wir muffen zwar eine so specielle und perfönliche Beziehung diefer Dramen aus dem Grunde felbst bezweifeln, weil Southampton zu der Zeit, da fie verfaßt wurden, schon längst ins öffentliche Leben eingetreten war und seine Abende schwerlich mehr im Theater zubrachte. Allein gleichwohl konnten biese und ähnliche Wahrnehmungen in dem Kreise seiner aristokratischen Freunde für den Dichter der Anlaß geworden seyn, aus der Fülle von dramatischem Stoff, welche ihm Plutarchs Biographien bieten konnten, gerade diese herauszuwählen, und jene Berirrungen, die in den drei Dramen behandelt werden, find ihrer Natur nach unter vornehmen und hochstrebenden Jünglingen natürlich und verbreitet genug, um die Warnung des Dichters auch noch für ein anderes Ohr, als das des nächsten Freundes, verständlich und wirksam zu machen.

Wir würden es für sehr verkehrt halten, wenn man in dieser paränetischen Tendenz der historischen Stücke, in der Absicht, jungen Männern, die an der Schwelle einer öffentlichen Thätigkeit stehen, bedeutende Sestalten aus dem Buch der Geschichte als Vorbilder und zur Warnung vorzuführen, eine Herabwürdigung seiner Kunst sehen wollte.

Dieß fällt nicht unter den Begriff der Tendenzpoesie; ein Lehrer im höheren Sinn des Worts zu sehn und "edeln Seelen vorzufühlen," ist ja nur der ächte Beruf des Dichters. Was wir im Einzelnen daran ausgestellt haben, wird unter diesem Gesichtspunkt zugleich verständlicher und bedeutungs-loser; es liegt großentheils abseits von dem Hauptziele des Dichters und störte das Publikum, dem der Dichter zunächst schrieb, weit weniger, als den unterrichteten und denkenden Leser künftiger Geschlechter, der einen allgemeinen Maßstab anlegt.

Bu den Römerdramen wäre eigentlich auch der Titus Andronicus zu rechnen, doch laffen wir dieses Stud, in welchem das Unnatürliche, Gräßliche und Unmotivirte der handlung alles Daß überschreitet, hier bei Seite, ba es bem Dichter als eine Jugendarbeit, in welcher er noch fremden Spuren nachging, nicht voll angerechnet werden barf. Um so interessanter ist das Stud als Ausgangspunkt von Shakespeares dramatischer Thätigkeit. Er begann mit dem Ent= setlichen und Unglaublichen und verdankte dieser Richtung seine ersten und größten Erfolge. Titus Andronicus blieb immer ein Lieblingsstuck bes Bublikums. Für die Ausbildung bes pragmatischen Elements in ber geschichtlichen Sandlung fehlten der Anreiz und die äußeren Borbedingungen; ein Fortschritt in dieser Richtung kam nur aus der inneren Reife bes Dichters, nicht aus den Forderungen seines Publikums; boch leiden einzelne Stücke aus Shakespeares reifster Zeit wie Timon, Combeline, und Maß für Maß hinsichtlich der

äußeren Motivirung der Handlung fast noch an den gleichen Mängeln wie die Dramen seiner Jugend.

Timon von Athen und Troilus und Cressiba gehören nicht zu den historischen Stücken und auch unter sich nicht zusammen; man kann aber von den Römerdramen aus auf sie geführt werden, weil sie, wie diese, die Handlung auf den Boden des classischen Alterthums versehen und der Stoff aus den alten Autoren genommen ist; sie haben unter sich das Gemeinsame, daß sie allein unter Shakespeares Werken (wenn man, wie billig, die Comödie der Jrrungen und den Sommernachtstraum gar nicht unter diesen Gesichtspunkt stellt) uns in die Welt des Hellenenthums führen, freilich nur um zum Beweis zu dienen, daß ihm diese etwas völlig und unbedingt Verschlossensen.

Da im Timon Alcibiades auftritt, so fällt die Handlung in die Blüthezeit des athenischen Bolkslebens, an die Grenze des Perikleischen Zeitalters, der Held des Stücks lebte mit Sokrates, Aristophanes, Euripides in Einer Stadt zusammen. Bei Shakespeare ist gar kein Bewußtseyn dieses oder überhaupt irgend eines bestimmten Zeitalters zu bemerken; die hellenische und atheniensische Atmosphäre sehlt dem Stück von Grund auß; der Name Athen ist etwas rein Zusälliges. Der Dichter hätte aber diesen vielsagenden Ort nicht wählen können, wenn er eine Ahnung davon gehabt hätte, welche Forderungen sich an dieses Sine Wort und an das Zeitalter, das er wählte, anknüpsen. In die römische Welt hat uns Shakespeare mit genialem Takt zu versehen gewußt; die griechische ist ihm

selbst bis auf die Namen fremd, da er den meisten Versonen lateinische Namen leibt. Es ift interessant, wie der Dichter hier nur beiläufig und unbewußt verräth, daß ihm das Schönste und Höchste, was vor ihm die Welt im Reich ber Kunft, des Wiffens und des gesellschaftlichen Lebens bervorgebracht hatte, sein Leben hindurch fremd geblieben ist; und man steht vergeblich sinnend vor der Frage, was aus diesem Genius geworden wäre, wenn ihn sein Lebens- und Bildungsgang auch in die alte Hellenenwelt eingeführt, wenn er ihre alten Dichter, Redner, Geschichtschreiber kennen gelernt batte. wenn Alles das, was wir an ihm noch vermissen, was die Ergänzung zu seiner Dichtweise bildet, in so vollendeter Gestalt ibm vor Augen getreten wäre. Indem er im Timon so abnungslos die Zeiten und Orte betritt, an welche sich für alle Rufunft die böchsten Erinnerungen knüpfen, dabei so ganz fremdartige Wege gebt, und zufällig und unbewußt das düsterste Gemälde von Welt und Menschenhaß auf den Schauplat des bewegtesten und sonnigsten Volkslebens verlegt. macht es uns den Eindruck, wie wenn wir einen Gothenkönig das Capitol, einen römischen Imperator den Tempel zu Jerusalem betreten oder den Apostel Paulus in den Stragen von Athen und Corinth wandeln seben.

Timon von Athen hat mit dem König Lear gemein, daß sich die tiefsten tragischen Wirkungen an eine Handlung anslehnen, wie wir sie eigentlich nur in Mährchen und Fabeln für Kinder zu lesen gewöhnt sind. Timon handelt wie ein Mann, der sich unter sein Fenster stellt und all sein Geld

und Gut für die Vorübergebenden auf die Strafe wirft, dann aber, wenn sein Vorrath erschöpft ist und er selbst Mangel leidet, von den Leuten auf der Straße Erfat und Wieder= herausgabe verlangt, und als nun diese Erwartung nicht eintrifft, darüber den Verstand und alle Kassung verliert. Timons Verschwendung und Freigebigkeit geht bis ins rein Unsinnige, und da der Haushofmeister ihm den Stand seines Vermögens und die Nothwendigkeit, einzuhalten, oft und flar auseinandersett, so begreift man die Handlungsweise eines Mannes nicht, den man sich dazu doch noch als einen um sein Baterland hochverdienten Bürger, als tüchtigen Feldberrn und Staatsmann benken foll. Man kann sich für einen so kopflos Handelnden nicht so weit interessiren, als es für die Empfindungen, welche die Tragödie fordert, unerläßlich Wir haben keine Kurcht, das Gleiche zu erleiden, weil ist. wir sicher sind, im gleichen Fall anders zu handeln, und bringen es aus demselben Grund nicht jum Mitleid. muß fast denken, jene Leute, die einem solchen Sausbälter, nachdem er sein Gut vergeudet hat, kein Geld leihen wollen, handeln ganz verständig. Die Art, wie sie sich dabei an= stellen, wie sie doch nicht einfach sagen mögen, sie wollen ihr Geld nicht verlieren, und fich dann mit allen möglichen Ausflüchten behelfen, hat eher eine komische Wirkung und ließe sich mit leichten Aenderungen in ein Lustspiel übertragen. Dieß mochte wohl Goethe im Sinn gehabt haben, als er den Timon ein komisches Sujet nannte.

Es ift, wie oben bemerkt murde, intereffant, daß Timon

zu Shakespeares spätesten Studen gebort; er zeigt sich gegen die Fabel eines Studs fast noch gleichgültiger, als in seiner früheren Zeit; sie diente ihm nur zur Folie, zum leichten, an fich bedeutungslosen Anlaß, um seinen Empfindungen freien Lauf zu schaffen. Daß Handlung und Charakteristik im innigsten Verband mit einander stehen, daß auf ihrer Nebereinstimmung die tragische Wirkung wesentlich beruht, daß man nicht aus der nächsten besten Anekdote, Chronik, Novelle ein Sujet herübernehmen kann, um Geist, Wit, tiefe Beisbeit, glänzende Bilder und Gedanken, wie die Lichter am Weihnachtsbaum, äußerlich baran aufzuhängen, das ift ihm nie recht deutlich geworden. Er traf diese Art, Dramen zu schreiben, als die herkommliche an; daß die Sujets romanhaft, unglaublich, ohne mahre Motivirung sepen, das fand man in der Ordnung; dem Theaterpublikum, wie wir es kennen gelernt haben, war die abenteuerliche Handlung lieber, als die natürliche; man achtete nur barauf, was ber Dichter aus ben gegebenen Situationen noch weiter zu machen versteht. Daß der Stoff selbst zuvor in den Schmelztiegel der Phantasie geworfen werden und geläutert und verjüngt baraus bervorgeben muffe, das wußte man nicht, und darin hat sich auch Shakespeare nicht über den Standpunkt seiner Zeit er= Er bemerkt es nicht, und dieß ist die wesentlichste Schranke seiner Kunft, daß sich mahre Charaktere nicht in unwahre Situationen verfeten laffen; seine Motivirung ift soweit unübertrefflich, als es sich barum handelt, dem gegebenen Charakter in der gegebenen Lage die entsprechenden

Empfindungen und Worte zu leihen; daß aber die Situationen und Charaktere selbst vom Dichter innerlich zu erzeugen und harmonisch zu gestalten sehen, dieser Forderung hat er selten genügt und sie sich in der Regel nicht einmal gestellt.

Es gibt kein beutlicheres Gegenbild hiezu als Goethe. Er trug die Stoffe, die in ihm einen Wiederklang gefunden batten, Jahre und Jahrzehnte in seinem Bergen; sie reiften innerlich mit ihm beran und gestalteten sich zum vollen Ausdruck der Ibeen, die sich an sie angeschlossen hatten; das Fremdartige fiel ab und es schoben sich neue Zwischenglieder herein, die seinen Awecken entsprachen. So lebten die Gestalten von Faust, Prometheus, Iphigenie, Tasso, Eugenie, Hermann, Meister in ihm fort, bis sich die reife Frucht in guter Stunde von felbst aus seinem Innern ablöste; felbst in seiner Lyrif, in der indischen Legende, der Braut von Corinth, im Zauberlehrling 2c. sieht man, wenn man die roben Stoffe, die den ersten Anlaß gaben, vergleicht, diesen wunderbaren Verwandlungsproceß der Handlung. Die Ein= wendung: ein folder Charafter, diese Situation, diese Hand= lung ist unter den übrigen gegebenen Berhältnissen nicht benkbar, läßt sich bei Goethe niemals machen, weil alles Fremde und Widersprechende des Stoffs vorher eliminirt ift, weil der Stoff selbst zu einem Werk des Dichters geworden Shakespeare bagegen, der für eine stets nach Neuem gierige Bühne arbeitete, nahm die Stoffe bald da, bald bort aus Büchern und goß dann die Fülle seines Genius über sie bin; er änderte wohl dieß und jenes, nicht einmal immer

mit Glück, oft bloß des Effekts wegen, aber es fehlte dem Stoff die zweite Geburt, die neue Taufe aus Wasser und Geist. Was Shakespeare aus dem eigensten Seelenleben in den Hamlet und Timon legte, hätte eigentlich die Folie eines durchaus andern, weit homogeneren und umgearbeiteteren Stoffes erfordert. Im Hamlet ist aber die Handlung, in die sich so tiessinnige Stücke des Dichterlebens einslechten, wenigstens selbst groß und bedeutungsvoll; im Timon ist sie trivial und albern und kunstlos gefügt. Die Weisheit des Dichters hängt über den Stoff her, wie ein Purpurmantel über den Buckligen.

Troilus und Creffida hat den Reiz eines noch ungelösten Räthsels. Das Einzelne ift bald anmuthig, bald von tiefem Gehalt; aus dem Ganzen ist schwer klug zu werden. Wir ver= muthen, daß es mehr als irgend ein anderes Shakespearesches Stud voll von Anspielungen und perfönlichen Bezügen ift, zu benen der Schlüffel für uns nicht mehr aufzufinden seyn mag. Auch äußere Gründe sprechen dafür, daß es für ein Privat- oder Liebhabertheater geschrieben ift, wie schon Tieck vermuthet. Die Rollen der homerischen Helden mögen an einen Kreis näherer und fernerer Bekannten vertheilt worden seyn und die Charakteristik wurde dann carrifirende Züge von den wirklichen oder fingirten Trägern der Rollen aufgenommen haben. Einige davon mochten Respektspersonen seyn, die man zu schonen hatte, oder Leute, die keinen Spaß verstanden. Achill, Ajar, Patroklus, Menelaus, Paris, Diomedes hatten die Kosten der Unterhaltung zu tragen. Hector, Agamemnon, Ulyf, Nestor find etwas schonender und nur mit einem leichteren Anflug

von Fronie behandelt, wiewohl es von dem Standpunkt des Thersites aus ein Leichtes war, sie gleich schlecht zu machen.

Die Züge der Charakteristik scheinen uns hier öfters individueller und willfürlicher zu fenn, als fonst bes Dichters Wenn es 3. B. von Diomed beißt, "Ich kenn' Weise ist. ihn an der Art des Gangs; er bebt sich auf den Zehn, hoch= athmend strebt sein Geist von dieser Erd' empor," so will uns dieß den Eindruck einer persönlichen Anspielung machen, sep es auf den Schauspieler, der die Rolle hatte oder auf einen Bekannten, der unter dieser Maske gemeint mar. Es erinnert an die bekannte Stelle im Hamlet: "Er ist fett und furz von Athem," die sich auf Shakespeares Freund Richard Burbadge, der die Rolle gab, bezog. Chenso saat Thersites von Diomed, daß er von der Seite schiele. Auch die Schilderung des Troilus durch Ulph macht den Eindruck einer Lobrede mit persönlicher Anspielung. So wird die ganze Trojasage, mit parodistischer Spielerei, mit untermengten verständigen Discussionen und "trefflichen pragmatischen Marimen, wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen," mit eingeflochtener pikanter und leichtfertiger Liebesgeschichte durchgenommen. Man möchte glauben, das Ganze feb für eine geniale Coterie, in der der keckste und derbste Humor sein freies Spiel hatte, verfaßt worden. Als Theaterstück für die Menge mußte es eigentlich unverständlich seyn. Wir halten übrigens die Figur des Thersites für eine der geistvollsten Schöpfungen des Dichters und für noch pikanter als Falstaff.

### IX.

## Bu den Luftspielen.

Wir haben im Bisberigen an den ernsten und historischen Dramen Shakespeares nachzuweisen gesucht, daß die dramatische Wirkung sehr oft durch Unvollkommenheiten der Handlung beeinträchtigt wird, daß die Handlung häufig entweder eine unzusammenhängende und zersplitterte, oder eine an inneren oder äußeren Unwahrscheinlichkeiten leidende ist, und daß durch diesen Mangel auch die Glanzseite des Dichters, die Charafteristif, in Widersprüche verfällt. Wir haben keinen Grund, von demfelben Gesichtspunkt aus auch die Luftspiele und sonstigen Theaterstücke des Dichters zu durchgeben. Hier gelten von felbst andere Gesetze; das Zufällige und Phantastische bat im Lustspiel seinen berechtigten Plat; wenn wir gerührt und erschüttert, von Kurcht oder Mitleid bewegt werden follen, so muß der Fall, den uns der Dichter vorführt, ein denkbarer sebn; die Einwendung unseres Intellekts: so kann die Sache unter den gegebenen Voraussehungen nicht gewesen senn, stört die Allusion, zumal in bistorischen Stücken, und paralpsirt die vom Dichter beabsichtigte Wirkung. wir dagegen bloß lachen und in eine heitere Stimmung verset werden sollen, so kann uns das Abenteuerliche, Willfürliche, ja Unmögliche gerade willkommen sepn. Dieselben Gigen= schaften des Dichters, die ihm im ernsten Drama Schwierigkeiten und Schranken entgegenstellen, können ihm im Luftspiel

besonders zu Statten kommen. Und das ist bei Shakespeare in der That der Fall.

Es laffen sich vielleicht in Beziehung auf die realistische Wahrscheinlichkeit der Handlung die Luftspiele des Dichters in vier Klaffen abstufen. In die erste fallen die Zauberbramen, wo uns der Dichter in eine reine Phantasie= und Feenwelt versett, wo übernatürliche Wesen mit höheren Naturkräften in die Menschenwelt bereinspielen. In diese geboren ber Sommernachtstraum und der Sturm. Die zweite Klaffe bilden die Dramen, in welchen zwar das eigentlich Wunderbare und Uebernatürliche wegfällt, wo die Handlung aber immer noch einen mährchenhaften und phantastischen Charakter bat, und wir von dem deutlichen Gefühl begleitet sind: der Dichter führt uns selbstgeschaffene Situationen vor, die in der realen Welt so nicht denkbar sind. Hieher sind zu rechnen: das Wintermährchen, der Kaufmann von Benedig, Was Ihr wollt, Wie es Euch gefällt, Berlorene Liebesmühe. Der britten Klaffe theilen wir die Stude zu, in welchen die Handlung nicht mehr undenkbar, sondern nur noch etwas romanhaft, vom Spiel des Aufalls influirt, mehr oder weniger abenteuerlich ist. Dahin fallen: Die beiden Veroneser, Ende aut Alles gut, Viel Lärm um Nichts, die Comodie der Frrungen. In der vierten endlich geht es natürlich zu; der Zufall ist ausgeschlossen; die Handlung bewegt sich rein auf dem Boden der Gesellschaft und wird durch die Absichten und Plane der Menschen bestimmt. Hieber gehören: Der Widerspenstigen Rähmung und Die luftigen Weiber von Windfor.

Nun will es uns scheinen, daß wenn man die genannten Stücke nach ihrem dichterischen Werth und ihrer dramatischen Wirkung zu ordnen hätte, im Ganzen und Großen ungefähr die gleiche Reihenfolge zum Vorschein kommen müßte. Der Dichter erscheint uns am größten, wo er seine wundersbare Phantasie am freiesten walten läßt, wo er die Gestalten aus dem luftigen Richts schafft und ihnen sesten Wohnsitz gibt; seine Wirkung ist am schwächsten, wo er ganz in das bürgerliche Leben hereintritt, in dem er immer ein Fremdzling blieb.

Der Sommernachtstraum ist zwar nicht das tiefste und gehaltvollste, aber das reizendste und orginellste Werk unseres Dichters. Er steht darin durchaus einzig und unerreicht da; es ist auch keine Kleinigkeit da, durch die Genuß und Stimmung gestört würde. Goethe hat zwar in seinen drei Mährchen gezeigt, daß ihm diese Ader auch nicht sehlte, aber ein erzähltes Mährchen und ein dramatisches sind zwei ganz versschiedene Dinge.

Der "Sturm" hat zwar mehr Gehalt und Tiefe, macht aber doch keine so reine Wirkung; die Handlung ist etwas verworrener und hat zu ernste Partien für dieses Genre, das doch vor Allem ein sonniges und heiteres Element zu fordern scheint.

Im Wintermährchen muß man manchmal denken, der Dichter hätte den kleinen Schritt in eine Zauberwelt hinüber lieber vollends gemacht; denn wenn Jemand auf der Bühne von einem wilden Bären verfolgt wird, wenn von einer

böhmischen Küste, von dem Orakel auf der Insel Delphi, von dem Maler Giulio Romano und einer russischen Kaiserstöchter als gleichzeitigen Erscheinungen die Rede ist, so steht man ja doch schon ganz auf jenem Boden.

Der Kaufmann von Benedig hält sich sehr fein an der Grenze bes Feenmährchens: Die Geschichte mit den brei Raftden spielt sogar ein wenig hinüber. Es ist die anmuthige Region, in der sich zum Beispiel auch Gozzis Turandot hält. Reines von den Lustspielen ist so reich an schönen Stellen und glänzenden Sentenzen. Hinsichtlich des Juden und seines Scheins sind wir der Ansicht, daß die bei den Kritikern und auf den Bühnen herrschende Auffassung, wornach bier in das heitere Lustspiel eine ernste Episode, eine wirkliche Cha= rafterrolle von tragischer Färbung eingeführt würde, dem Sinn des Dichters und seines Publikums nicht entspricht. Das lettere rechnete ohne Zweifel die ganze Partie mit Shplok noch zu dem Komischen. Der Dichter führt hier in die sonnen-Handlung ein auf den ersten Anschein graufiges belle Element herein, das aber nur dazu dienen soll, die Luft und Freude zu steigern; ungefähr wie bei den Alten die Empuse und jett der Knecht Ruprecht, Niclas oder Belzmärte in die Kinderstube tritt, um schließlich doch nur den Jubel zu er= boben. Der Leser ist ja gleich von vornherein gewiß, daß der Jude der geprellte Theil seyn und seine Tochter und sein Geld verlieren wird. Der Dichter hat ihm aus seinem reichen Schat nur gleichsam en passant einige tiefere Motive zugeworfen, das ist Alles. Aus dem Kreis der komischen Rollen tritt er aber deßhalb doch nicht ganz heraus. Sobald der Charakter mit ernsten Prätentionen vor uns auftreten will, steht ihm ein Heer realistischer Einwendungen entgegen; die ganze Sache ist ja handgreislich ins Mährchenhaste, wo nicht Possenhaste gezeichnet. Die Handlungsweise des Juden läßt sich im Ernst gar nicht so denken und ist voll von Widerssprüchen. Der ganzen Episode liegt die Judenverachtung der älteren Zeit zu Grund. Wir wissen, daß Shakespeares Freund Burdadge, der die Rolle gab, ihr einen komischen und carristirten Anstrich gab, und es will uns gar nicht in den Sinn, wenn die heutigen Kritiker und Mimen so unendelich viel Ernst und tieses Pathos in die Rolle legen und das Charakterbild neben die Zeichnung eines Macbeth, Richard, Othello u. s. w. stellen wollen.

Eine andere Sonderbarkeit ist es, wenn die Ausleger aus der Gerichtsscene im Kausmann von Benedig den Schluß ziehen, Shakspeare müsse wohl in seiner Jugend bei einem Advokaten gedient haben: sonst könnte er nicht so gründliche juristische Kenntnisse haben, wie er sie zeigt. Diejenigen, die so schließen, sind wohl schwerlich selbst Juristen. Die Entscheidungsgründe des unbärtigen Doktors sind allerliebst und dienen ganz ihrem Zweck; auch mögen die Akten unserer Tribunale manches bewahren, worin viel weniger Verstand ist; aber sonst ist, wenn man einmal die Sache von diesem ungehörigen, technischen Gesichtspunkt aus ansehen will, sehr wenig juristische Logik darin, zu sagen: der Vertrag seh an sich gültig und müsse durchaus vom Juden zum Bollzug

gebracht werden dürfen; allein das einzige, und schon in den Worten des Vertrags liegende Mittel zur Vollziehung sey unanwendbar und der Jude habe durch die Absicht, es in Anwendung zu bringen, Leben und Gut verwirkt. Sbenso auffallend ist, wenn der Jude schließlich zur Annahme des christlichen Glaubens gezwungen wird. Die Sache wird nur dadurch erträglich, daß man sich bewußt bleibt, auf dem Boden einer mährchenhasten Handlung zu stehen, bei der das Sinzelne nicht so genau zu nehmen ist. Diesenigen aber, die Shakspeare durchaus zu einem christlichen Dichter stempeln wollen, sollten sich die Stelle doch ad notam nehmen; denn wem der Glaube seiner Kirche eine wirkliche Herzenssache ist, dem wird so etwas auch nicht einmal beiläusig aus der Feber sließen.

"Was ihr wollt" gehört mit dem Sommernachtstraum und dem Kaufmann von Venedig zu den drei Perlen der Shakespeareschen Lustspiele. "Wie es Euch gefällt" reiht sich nahe daran; es hat tiefer angelegte Charaktere, und hinter der Maske von Jaques soll sich der Dichter zum Theil selbst versteckt haben; aber die Handlung ist nicht so einsach und spannend. Die "Verlorne Liebesmühe" ist von den Romantikern, die sie an die Spize aller Shakespearischen Stücke stellten, überschätzt worden; diese Art von Wiz können wir nicht in solcher Masse ertragen. Zedenfalls ist das Stück sür den Deutschen nicht ganz zugänglich; denn es ist unüberssetzbar. Dennoch gehört es mit zu jenen Erzeugnissen, in welchen die Ersindungskraft, die Grazie, der Geist und Wit

in allem ihrem spielenden Reiz auf eine, wenn auch nicht immer für uns noch ansprechende, doch staunenswerthe Weise an's Licht treten.

Bon weit schwächerer Wirkung sind die Stücke, die wir oben der dritten Klasse zutheilten: "Viel Lärmen um Nichts," "Ende gut Alles gut," "die beiden Beroneser." Da sie als sogenannte Degen- und Mantelstücke auf dem Boden der südeuropäischen Hof- und Rittersitte stehen, müssen wir hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Handlung schon etwas größere Ansprüche machen, die doch nicht in Erfüllung gehen. Die drei Stücke scheinen etwas unreiser und leichter gearbeitet, als die zuvor genannten; die Handlung ist nicht sowohl, wie in jenen, dem allgemeinen Weltlauf widersprechend, als in wichtigen Partien peinlich und psychologisch ansechbar.

Bon den drei noch übrigen Stücken bildet jedes ein Genre für sich, in dem sich Shakespeare je nur einmal und dann nicht wieder versucht hat. Die "Comödie der Jrrungen" ist Nachbildung eines altclassischen Stücks, der Menächmen des Plautus. Der römische Dichter wird darin weniger übertroffen, als überboten, indem dem Einen Paar ununterscheidbarer Zwillingsbrüder noch ein zweites beigefügt und so allerdings ein noch tolleres Durcheinander erreicht wird. Dagegen ist die Handlung auch viel unwahrscheinlicher, da die Vermuthung, die gesuchten Brüder sehen gefunden, viel früher entstehen mußte.

Der "Widerspänstigen Zähmung" ist das einzige eigents liche Charakterluftspiel in Molidrescher Art. Das Stück ist Rümelin. Spakespearestubien.

amufant genug, leidet aber von der psychologischen Seite an einem Grundmangel. Die Handlung widerspricht dem Erfahrungsgeset, daß ein wirklicher Charakterzug eines Menschen etwas unzerstörbares sey, nach dem alten Sat: naturam expellas furca, tamen usque recurret. Erschiene Räthchen anfänglich bloß als ungeberdig, launisch und verzogen, so ließe sich's benken, daß sie das unter der Zucht eines rücksichtslosen, ungestümen, überlegenen Männerwillens ganz ablegte. Sie wird aber anfänglich als wirklich boshaft, lieblos und neidisch geschildert, und das konnte sich nicht verlieren; diese Eigenschaften konnten durch eine solche Parforcekur nicht ausgerottet, sondern nur latent werden, sich in ein lauerndes, beuchlerisches und heimtücisches Wefen verwandeln. Shakespeare läßt einen völligen Hausteufel zu einem Engel von Milde und Sanftmuth werden, und das ift undenkbar.

"Die lustigen Weiber von Windsor" sind ein modernes Intriguenlustspiel auf dem Boden der bürgerlichen und zwar spießbürgerlichen Gesellschaft, den der Dichter sonst nirgends wieder betritt. Es mag ein sehr subjektives Urtheil seyn, wenn wir gestehen, diesem Stück am wenigsten Geschmack abgewinnen zu können, und ihm gerne den letzten Platz in der Reihe der Lustspiele anweisen möchten. Es hat uns schon immer einen widrigen Eindruck im Heinrich IV. gemacht, wenn der zum König gewordene Prinz, den uns der Dichter zu einer idealen Heldengestalt verklären will, den alten und vielzährigen Kameraden und Gesellschafter mit

jenen eiskalten und barten Worten anläßt: "Ich kenn' dich, Alter, nicht; an dein Gebet!" u. f. w., wenn er ibn auf zehn Meilen von seiner Person verbannt und ihm nur so viel Unterhalt zusichert, daß Dürftigkeit ibn nicht zum Bösen zwinge. Der König mußte ihn schonend bei Seite schieben und anständig für ihn sorgen. Der Dichter hat zwar nach unserem Gefühl die Grenzen, wie weit er Kalftaff sittlich finken lassen durfte, um ihn noch in des Brinzen Gesellschaft zu halten, an manden Bunkten nicht eingehalten; im Ganzen aber hat er dieser Gestalt doch so viel Wit, Humor und Originalität zugetheilt, daß wir eine glimpfliche Behandlung für ihn fordern zu können glauben. Der Dichter hätte ihm auch in seinen alten Tagen noch so viel Grüt im Ropf, Welterfahrung und Cavalierhaltung laffen follen, um ihn nicht von Gevatter Schneidern und Handschuhmachern auf eine so plumpe Beise überlisten, prügeln, ins Baffer werfen und mißhandeln zu lassen. Die Intrique des Stucks ist keineswegs besonders fein und scharffinnig, die Handlung überladen mit Episoden; das Beste mag das geradbrechte Englisch seyn. Wenn es wahr ist, daß das Stück von dem Dichter verlangt und in vierzehn Tagen geliefert worden ift, so erklärt und entschuldigt dieß einigermaßen die Mängel und die Sorte von Impietät, die wir darin finden zu sollen glauben.

#### X.

# Shakespeares Individualität und Bildungsgang.

Man sucht unwillfürlich hinter der Dichtung immer wieder den Dichter und das volle Verständniß tritt im Grunde auch erst ein, wenn man ihn gefunden hat. Kein moderner Dichter ist aber schwerer in seinen Werken zu finden als Shake speare; er verbirgt sich hinter benselben fast wie die Dichter des Alterthums oder wie ein Bildhauer und Maler. Alles Biographische bleibt immer noch höchst fragmentarisch und un= genügend. Wie schwer es aber ift, aus der Gruppirung ein= zelner Stellen und Sentenzen auf die eigene Weltanschauung und Persönlichkeit des Dichters zurück zu schließen, das zeigt die ganz enorme Verschiedenheit der Resultate, die auf diesem Wege schon gefunden worden sind. Es gibt etwa fünshundert bramatische Personen in Shakespeares Stücken, jede sieht Welt und Leben mit etwas andern Augen an und ist in einer andern Situation; aus welchen von ihnen spricht nun ber Dichter selbst beraus, welchen bat er Züge seines eigenen Naturells geliehen? Wenn man auch hier einzelne namhaft machen kann, benen der Dichter einen etwas wärmeren, auf subjektivem Antheil rubenden Ton gegeben hat, so sind das boch nur einzelne Seiten in der Gestalt des Dichters und aus einer ganz bestimmten Veriode seines Lebens beraus gegriffen.

Wenn nun aber diese Methode, die Individualität des Dichters mosaikartig aus aufgelesenen Fragmenten seiner

zahlreichen Prachtwerke zusammen zu fügen, sich als eine so resultat und bodenlose erweist, wenn man auf diesem Wege eben so gut den Heiden wie den Christen, den Protestanten wie den Katholiken, den ernsten Denker wie den leichten Lebemann, den Gelehrten wie den Naturalisten in ihm sinden kann, muß man dann ganz darauf verzichten, dem Dichter näher zu rücken, oder gäbe es vielleicht noch andere weniger versuchte Wege dahin?

Gerade einem so verwirrenden und unabsehbaren Ge= staltenreichthum gegenüber schien uns das erste Erforderniß, bas Beobachtungsfeld zuvor nach Außen abzustecken und wenigstens durch einige Mark- und Merksteine einzugrenzen. Das hiezu nöthige Verfahren ist junächst negativer Art. Der bekannte Sat: omnis determinatio est negatio, läßt sich cum grano salis auch umkehren. Ich charakterisire Jemanden auch, wenn ich ihm ein Merkmal abspreche, das bei Andern vorkommt. Diese Methode fragt nicht, was Alles der Dichter empfunden, gedacht und ausgesprochen hat, sondern umgekehrt: welche Gedanken, Gefühle, Gestalten finden sich gar nicht ober nur in schwachen Andeutungen bei ihm? welche Tone und Accorde aus der weiten Scala menschlicher Empfindungen klingen nicht bei ihm an? welche Lebensverhält= nisse, welche Charaktere hat er nicht darzustellen versucht oder vermocht? wo sind die Grenzen seiner äußern und innern Erfahrung? Denn für so vielseitig und universell Shakespeare mit Recht gehalten wird, der Bildersaal der Welt und Menschheit ist immer noch unendlich großartiger,

selbst innerhalb beszienigen Erfahrungskreises, welcher bem Dichter an sich nicht unzugänglich war.

Zu solchen Marksteinen einer vorläufigen Drientirung schienen uns die folgenden Bemerkungen zu dienen, wenn sie auch das Thema keineswegs erschöpfen.

Shakespeare hat keine Charaktere gezeichnet, deren Streben auf Bildung, Wissen, Wahrheit gerichtet ist, oder die dem Leben mit allgemeinen Principien, seh es einer religiösen oder philosophischen Weltanschauung, gegenübertreten, oder die von einem allgemeinen Wohlwollen, von einem Eiser für das Gemeinwohl, von Welt und Menschen beglückenden Ideen dewegt werden. Seine Personen stehen immer in einer äußerlich gegebenen Situation des praktischen Lebens.

So groß die Mannigfaltigkeit seiner Gestalten ist, so finden sich doch nirgends bei ihm gemüthliche, behagliche, harmlose Naturen; es sehlen unter den Temperamenten ganz die Vertreter des Phlegmas. Wo er idplische Vilder gibt, verlegt er sie in die Mährchenwelt; die Wirklichkeit dot ihm keine idpllischen Gestalten.

Wie ihm die beschaulichen, nach Innen lebenden, in sich befriedigten Charaktere mangeln, so zeichnet er auf der andern Seite eben so wenig ein eigentliches, praktisches Berufsleden. Er stellt weder Gelehrte, noch Künstler, noch die erwerbenden Klassen, den Landmann, den Gewerbtreibenden dar. Die Mittelklassen der bürgerlichen Gesellschaft, ihre Lebensanschauungen und Interessen liegen außerhalb seines Gesichtskreises; die untern Stände sind nur in Neben-

personen vertreten, die der Haupthandlung zur Folie dienen. Er hat nur mit den herrschenden und genießenden, nicht mit den arbeitenden und leidenden Klassen zu thun. Man kann nicht einwenden, dieß charakterisire die ganze englische Bühne jener Zeit und nicht Shakespeare allein; denn jene Bühne kannte das bürgerliche Drama wohl und Shakespeares Rivalen bildeten es mit Vorliebe und in Opposition gegen seine Richtung aus.

Shakespeare zeichnet immer nur den Conssitt der Neisgungen und Leidenschaften unter sich selbst oder mit Pflicht und Gewissen. Die tieferen sittlichen Conslikte, die Widersprüche des Gewissens mit sich selber, die Collisionen von Pflicht und Pflicht sind zwar hier und dort berührt, aber nicht in hervortretender und selbstständiger Weise behandelt und durchgeführt.

Seine Personen sind fast alle von beschränkten Zielen lebhaft erregt; sie wissen, was sie wollen, aber sie gehen den Forderungen einer edleren oder gemeineren Natur mit einer kurzsichtigen Haft, ohne freien Ueberblick, ohne zur vollen Besinnung zu kommen, nach; sie haben eine Fülle von Leben innerhalb eines engen Gesichtskreises; es ist etwas Unruhiges, Bibrirendes, Zuckendes in der Art, wie sie sich beeilen, innerhalb des kleinen Zeitraums, welchen die Scene für sie frei hat, ihre Lage und Eigenthümlichkeit voll und scharf zur Geltung zu bringen.

Unter den Hunderten von Sentenzen, in denen uns der Dichter seine Lebensweisheit predigt, fehlt gerade das wichtigste Arcanum leidlichen Lebensglücks, wie es Schiller in seinen "Joealen" und Goethe in hundert Formen verkündigt, die Lust an einer, wenn auch beschränkten, doch stetigen, geordneten und den Neigungen entsprechenden Thätigkeit. Derselbe Dichter, der die "Macht des Gesanges," wie wenige, selbst an uns offenbart, der von der "Sängerwürde" und dem Glück des auf den Höhen der Menscheit thronenden Dichters die tiesste Ersahrung haben mußte, hat diese sonst bei den Poeten alter und neuer Zeiten so häusigen und fast obligaten Themen nicht behandelt; kaum in den Sonetten, wo der Anlaß doch so nahe lag, spricht Shakespeare von dem inneren Glück, das ihm durch seine Dichtergabe gesichert sey. In den zwei Fällen, wo er einen berufsmäßigen Dichter auftreten läßt, macht er ihn zum Gegenstand des Spottes.

Ebenso bezeichnend ist, daß die Liebe zur Einsamkeit nie als etwas dem geistig strebenden Menschen Natürliches, sondern immer als ein krankhafter Zug, aus welchem auf Berliebtheit oder irgend eine sonstige Störung des normalen Gemüthslebens geschlossen werden müsse, behandelt wird. Den Freuden der Forschung und Erkenntniß hat er nirgends einen Ausdruck gegeben, wenn man nicht etwa Prosperos Bertiefung in phantastische und magische Studien hieher ziehen will.

In Shakespeares Dramen sehlt auch das Element des Rührenden sast ganz; die zartesten und die furchtbarsten Accorde klingen bei ihm an, aber nicht die weichen, die Thränen hervorlockenden; wenigstens wirkt in Scenen solcher

Art immer zugleich noch ein frembartiger Faktor mit. Wenn ber wahnsinnige Lear seine Tochter Corbelia erkennt ober bie Erdrosselte auf seinen Armen trägt, wenn Hermione, Hero, die todtgeglaubten, wieder unter die Ihrigen treten, so wird die Rührung durch den gräßlichen oder phantastischen Sindruck der Situation und begleitenden Umstände besirrt und abgeschwächt. Die Wirkung des einsach Rührenden kann nicht in dem staunenden und gewaltsam bewegten Gesmüthe erzeugt werden.

Wenn schon das bisher Gesagte einen strengen Beweis nicht wohl zuläßt und mehr auf einem allgemeinen, durch einzelne scheinbare Gegenargumente unbeirrten Totaleindruck beruht, von dem eine genaue Rechenschaft nicht zu geben und ein subjektives Element nicht ganz zu trennen ist, so gilt dies noch mehr von der Erklärung, die wir im Folgens den darüber zu geben versuchen, und von den Schlußfolgerungen, die wir daran knüpfen.

Die obigen negativen Merkmale erklären sich zwar zum Theil aus dem Unterschied der Zeitalter, zum Theil aus dem früher entwickelten Umstande, daß Shakespeare vermöge der eigenthümlichen Stellung des Theaters, welchem er angehörte, auf die Geschmacksrichtung einer aristokratischen männlichen Jugend hingewiesen war; damit ist aber bei weitem noch nicht Alles verständlich geworden und es ist noch auf tieser liegende Ursachen zurückzugehen.

Zu einer vollen Wirkung des Dichters, zumal des dramatischen, gehören, wie wir oben schon einmal in anderem Rusammenbang angebeutet haben, zwei Grunderfordernisse. Einmal muß er ein voller und ächter Mensch seyn; b. h. die Regungen und Triebe, welche die fundamentalen Impulse alles menschlichen Empfindens, Denkens und handelns bilden, wie der Reiz der Sinnenluft, die geschlechtlichen Reigungen, die Lust am Besitze, das Verlangen nach Macht und Ehre, das Bedürfniß der Geselligkeit, das Mitgefühl mit Anderer Freuden und Leiden, das Verlangen nach Wahrheit, die Forderungen des Gewiffens, und was man fonst im Sinnlichen und Geistigen zu den Grundtrieben der menschlichen Gattung zählen mag, muffen auch ihn lebhaft bewegen; die Affekte, die auf diesen Trieben ruben, Liebe und Haß, Freude und Kummer, Born, Reid, Kurcht, Mitleid, muffen auch sein Herz durchwühlen; es muß der allgemeine Lebensdrang in ihm senn, sein Ich gegen die Außenwelt kräftig zu bethätigen, sich diese anzueignen oder dienstbar zu machen. Sodann aber muß dieser Drang, sich nach Außen Bahn zu brechen, wieder begleitet, gehemmt und gemildert sehn von einer an= gebornen Neigung, die fämmtlichen Eindrücke der Außenwelt nach Innen, in ein waches Traumleben zu übertragen, sie bier, abgelöst von dem ersten thatsächlichen Anlasse, in freiem Spiel fort und umzubilden, sie zu erganzen und abzurunden, bis diese inneren Gebilde zulett so klar, reif und lebensvoll werden, daß sie, von einem feinen Sprachgefühl begleitet, nach einer äußern Gestaltung in der Form der gebobenen, rhythmischen Rede drängen. Bon der Urt, wie sich diese beiden Elemente, der Drang, sein Triebleben handelnd

und genießend nach Außen zu bethätigen, und der Drang, sich sinnend eine Welt innerer Gestalten auszubauen, zu einander verhalten, hängt nun der Grundcharakter der dichterischen Wirkungen vorzugsweise ab.

Bei den meisten Dichtern wird der erste Kaktor von bem zweiten entschieden überwogen. Sie sind vorherrschend theoretische Naturen; sie wenden dem, was um sie ist und vorgebt, nur eine flüchtige Aufmerksamkeit zu, und finden es weit beguemer, ihr Triebleben durch ein inneres Spiel ber Phantasie zu befriedigen, als kämpfend nach Außen zu bethätigen; sie schöpfen die Stoffe, deren sie bedürfen, lieber aus zweiter hand und aus Büchern, als aus bem Leben felbst; sie muffen auf einem kleinen Kelde eigener äußerer Lebenserfahrung durch vermehrte innere Arbeit reiche und mannigfaltige Früchte zu erzeugen suchen. Ihr äußerer Lebensgang hat daber wenig Bemerkenswerthes und gleicht bem der Gelehrten und Literaten; es handelt sich für sic nur darum, die bürgerliche Existenz zu gewinnen, welche die Grundlage einer bequemen poetischen Thätigkeit werden Ihre Dichtungen können reich an Ideen und tiefen Gedanken und von großer formeller Schönheit seyn; es wird ibnen aber an realistischer Külle gebrechen. Die Leidenschaften, die sie darstellen, haben sie nicht selbst in eigenen Lebenskämpfen und Wirren erfahren, sondern sie regen sich durch ein inneres Spiel der Imagination dazu auf. Der Darstellung fehlt deßhalb in der Regel der Reiz der frischen Natür= lichkeit; sie greift leicht jum Rhetorischen und Pathetischen.

Das Höchste und Glänzenbste, was unter diesen Borausssetzungen geleistet werden kann, ist durch die Dichtungen Schillers bezeichnet, wiewohl er nicht als reiner Typus dieser Gattung gelten kann, da auch sein äußerer Lebensgang ein bewegterer, ein Ringen gegen widrige Verhältnisse war, und später der Umgang mit Goethe den Mangel an Realismus etwas ausglich. Im übrigen sind eine große Zahl der deutsichen Tichter, wie Klopstock, Wieland, Herder, Jean Paul, Tieck, Novalis, in diese Klasse zu rechnen, als deren wichstigstes Merkmal gelten kann, daß sie uns die Welt vom Studirzimmer aus zeichnet.

Auf der andern Seite stehen nun diejenigen, bei welchen der eigenthümliche Dichtertrieb von dem Drang nach äußerer Bethätigung der Individualität in Genuß und That noch überwogen wird. Ihre Vorzüge und Schattenseiten liegen in der entgegengesetzen Richtung. Da jener innere Trieb, wenn auch zurückgebrängt, doch nicht unterdrückt werden kann, vielmehr in der Stille stetig mitwirkt, so legen sie an die Außenwelt ideelle Magstäbe an, finden sich unbefriedigt und zehren sich leicht in einem unpraktischen Ringen mit den Täuschungen und Widersprüchen des Lebens auf. Durch ihre Dichtungen weht der frische Hauch eines bewegten Lebens; sie haben realistische Külle und Wärme, aber man fühlt den pathologischen Antheil durch; es fehlt die Rube, die Vollendung der Form; der Dichter steht nicht hoch genug über seinem Stoff; er kann sich ihn nicht in die für eine klare Beleuch: tung erforderliche Ferne rücken; es ift, wie wenn der Maler

ein Schiff im Sturm zeichnen will, auf dem er selbst steht. Für den bezeichnendsten Vertreter dieser Dichtergattung könnte Lord Byron gelten; von den deutschen Dichtern wollen wir nur Günther, Schubart, Bürger und Lenau nennen.

Die glücklichste Mischung beider Elemente sehen wir in Goethe. Das Leben nach Außen zog ibn in allen Richtungen an; aber er verlor sich nicht darin; seine Dichtergabe war ber Faben, an welchem er aus allen Jrrgängen wieder ben Weg zu sich selber fand. Er bat weit mehr aus dem Leben und durch die Sinne gelernt, als aus den Büchern. Er wirkte auf die, die ihm nahe standen, noch mehr durch seine Perfönlichkeit, als durch seine Dichtungen. Kür die Gesellschaft wie für die Staatsgeschäfte besaß er die vielseitigsten Talente, aber alle Erfahrung bereicherte und läuterte ihn, statt ihn zu zerstreuen und zu verwirren. Die Frauen übten sein Leben lang die bochste Anziehungskraft über ihn aus, und doch durften sie seine Lebensbahn nicht stören und verwirren; die Ehre, der Beifall seines Bolkes lagen ihm am Herzen, und doch machte er sich nie abhängig von den Forberungen des Bublikums; für Freundschaft hatte er die größte Empfänglichkeit, und doch durfte ihn kein Verhältniß dauernd Der Antheil am Regiment hatte einen großen Reiz für ihn, und doch legte er ihn willig nieder, um ausschließlich der Runft zu leben, sobald für seine höheren Zwecke keine Ausbeute mehr zu gewinnen war; die Lust am Besit äußerte sich nur in der Liebhaberei des Sammlers von Gegenständen der Kunft und Wiffenschaft; er theilt die Gefahren und Strapazen eines unglücklichen Feldzugs, einer langwierigen Belagerung, aber neben der Aufmerksamkeit auf jedes Borkommniß der Stunde weiß er dabei ungestört seine Stubien und Dichterträume fortzuspinnen. Diesem Wechselspiel eines nach Außen und nach Innen gekehrten Lebens mit schließlichem Uebergewicht der Contemplation und Idealität verdanken Goethes Dichtungen den unvergänglichen Reiz, daß sie Angeschautes und Erlebtes aus dem reichsten und vielsseitigken Erfahrungskreis in das reinste Element der Kunsterheben und wahrhaft um die gemeine Deutlichkeit der Dinge den goldnen Duft der Morgenröthe weben.

Rehren wir zu Shakespeare zurud, so kann kein Aweisel sehn, daß er nicht zu den Dichtern des literarischen Stilllebens gehörte, die sich die Welt aus ihren Träumen und Büchern construiren. Man fühlt es bei den ersten Worten, daß er die Leidenschaften, die er darstellt, nicht durch einen künstlichen mentalen Proces in sich zu erregen brauchte, sondern daß sie wirklich, wenn auch bei ganz andern Anlässen als den dargestellten, seine eigene Bruft erschüttert haben. Aber auch zu benen ist er nicht zu stellen, bei welchen die Dichtergabe unter dem Lebensdrang nach Außen leidet ober verkümmert. Der äußere Lebenslauf ist im Ganzen und Großen Shakeipeare's bichterischer Entwidlung günftig gewesen und hat ihn vielleicht allein erst zum großen Dichter gemacht. Und doch können wir ihm auch wieder nicht jene harmo= nische, glückliche Vereinigung beider Elemente beilegen, wie sie Goethe zu Theil geworden. Er war kein so hochbegunstigter

Liebling des Glücks und wohl auch von noch stürmischeren Leidenschaften umgetrieben. Der Ersahrungskreis, in dem er wirkte und sich bildete, war ein weit engerer, aber heftiger bewegt. Das Leben nach Außen ließ ihn nicht zu gleicher Ruhe, nicht so zum schließlichen Sieg des beschaulichen Elements gelangen. Sein Inneres war noch nicht so beschwichtigt, wenn es zum Dichten kam. Die Ansechtungen des Tages, die wechselnden Assecte zittern noch nach.

Es mag nicht überstüssig sehn, das Bekannte und Glaubwürdige aus Shakespeares äußerem Lebensgang an dieser Stelle einzuschalten.

Von einem wohlhabenden und angesehenen Bürger eines englischen Landstädtchens und einer abeligen Mutter abstam= mend mußte er gleich als Knabe Zeuge von dem allniähligen ökonomischen Ruin und dem sinkenden Ansehen des elterlichen Hauses senn. Zuerst für eine böbere Bildung bestimmt, wurde er mit zwölf Jahren aus der Schule genommen und mußte für seinen und des Hauses Unterhalt arbeiten. Mit achtzehn Jahren kam er in die Lage, daß er ein acht Jahr älteres Landmädchen beirathen mußte, oder beirathen zu müssen glaubte. Set es, daß die Stellung und Lage, in die er so gekommen war, ihm überhaupt unerträglich schien, oder daß ihn ein bestimmter Anlaß, insbesondere ein Conflict mit ben Behörden forttrieb, mit zweiundzwanzig Jahren verließ er seine Frau und drei Kinder, und ging nach London auf ein Theater, an dem er durch Landsleute eine Ansprache hatte. Es war dies ein Schritt, durch den er nach den

bamaligen Begriffen die öffentliche Sitte aufs schwerfte verletzte, und für Lebenszeit die Acht der bürgerlichen Gesellschaft auf sich zog.

Anfänglich für niebere Dienste und Rollen verwendet, fand er bald, daß er solche Theaterstücke, wie er sie täglich hörte, und wie fie vom Publikum immer wieder neu begehrt wurden, wohl auch selbst zu machen im Stande seyn wurde. Die Versuche, die zuerst nur in neuen Redactionen und Nachahmungen bestanden, gelangten in Rurzem zu überraschendem Erfola. Er erreate den Neid seiner Aunftgenossen und die Aufmerksamkeit und Bewunderung der Theaterfreunde. Unter ben letteren war ein schöner, reicher Jüngling, ein eifriger Liebhaber der Runft und Mäcen der Mufenföhne, der den Genius unseres Dichters erkannte, und ungeachtet der Kluft des Standesunterschieds in ein näheres und dauerndes Berhältniß zu ihm trat. Durch diese Neigung beglückt und durch die wachsende Gunft des Publikums gehoben, stieg er nun Er bichtete und widmete dem jungen Freunde rasch empor. die beiden größeren lyrischen Dichtungen, Benus und Adonis, Tarquin und Lucretia, sowie einer damaligen Sitte gemäß einen Sonettenkranz, wodurch sein Name und Ruf zuerst und allein auch in solche Kreise drangen, die sich dem Theaterwesen Auf der Bühne aber folgte nun rasch eine fern bielten. Reihe seiner gefeiertsten Dramen.

An seiner bürgerlichen und gesellschaftlichen Stellung änderte sich durch den steigenden Dichterruf und das nähere Berhältniß zu dem Grafen Southampton und einigen andern vornehmen Theaterfreunden wenig oder nichts. Er blieb auf die Kreise des Theaters, auf die in denselben herkömmsliche Lebensweise beschränkt. Ohne Frauenliebe konnte er nicht leben, aber sein Beruf wie seine Stellung als flüchtiger Gatte und Bater verschloßen ihm den Zutritt in achtbare Familien. Dagegen gestaltete sich seine ökonomische Lage sehr günstig; durch die Unterstützung seines hohen Freundes und Gönners wurde er in Stand gesetzt, bei zwei Theatern in die Stellung eines Miteigenthümers und Direktionsmitglieds einzutreten, und da diese Theater sehr gute Geschäfte machten, gelangte er hiedurch zu einem bedeutenden Einkommen. Er besaß wirthschaftliches Talent, unterhielt die Seinigen, untersstützte die Eltern, und legte daneben von Jahr zu Jahr seine Ersparnisse in Häusern, Gütern, Zehnten und Grundzenten an.

Im Lauf der Zeit, etwa gegen das vierzigste Lebensjahr des Dichters hin, traten allmählig innere und äußere Bersänderungen in seinen Verhältnissen ein. Ohne daß ein Wechsel in den gegenseitigen Gesinnungen anzunehmen wäre, verloren die Beziehungen zu dem Grasen Southampton an praktischer Bedeutung, da dieser in seine abenteuerliche politische Laufsbahn eingetreten, verheirathet, mehrere Jahre im Gefängniß und vielsach von London abwesend war. Auch die andern vornehmen Freunde und Gönner Shakespeares entwuchsen allmählig den Beziehungen zum Theater, und es läßt sich denken, daß der selbst älter und reiser gewordene Dichter zu dem jungen Rachwuchs nicht mehr in die alten Verhältnisse Rümelin, Spatespearesunden.

einer belebenden gegenseitigen Einwirkung kam. Sodann aber trat das Theaterwesen überhaupt etwas mehr in den Hintergrund, als unter König Jakob die in Elisabeths letzten Zeiten noch latente politische und kirchliche Gährung offener zu Tag trat, und die puritanischen Anschauungen und Reformideen immer mehr Boden sanden. Das Theater wurde noch mehr als schon vorher der herrschenden Zeit- und Volkströmung entsremdet.

Ueberdieß machten sich auf der Bühne selbst, die stets Beränderung will und sich auch von dem mächtigsten Geist nicht auf die Dauer beherrschen läßt, neue Richtungen geltend. Jüngere Talente, wie Jonson, Beaumont, Fletcher, schlugen neue Wege ein und gewannen die Gunft des Publikums; insbesondere gefiel die Schilderung der Zeitsitten, des da= maligen gesellschaftlichen Lebens, während Shakespeare darin fremd war und seinen Blick auf das allgemein Menschliche Auch befaßen diese Rivalen die altklaffische Bilbung, die Shakespeare fehlte und damals im bochsten Preise So mochte sich der Dichter allmählig vereinsamter und unbefriedigter fühlen; er dichtete weniger als früher; seine Dramen werden ernster und tiefer; seine Weltan= schauung wird trüber und pessimistischer; die Stimmung, aus welcher der Sommernachtstraum, der Kaufmann von Benedig, Was Ihr wollt, die Fallstaffscenen entsprungen sind, war ihm entschwunden. Er suchte vom Theater loszukommen, gab seine Stellung als Schauspieler auf; ber Bersuch, ein Amt bei Hof zu erhalten, miklang; auch der Plan, den

mütterlichen Abel auf sich übergetragen zu sehen, ging nicht in Erfüllung. Die früher nur kurzen Besuche in der alten Heimath, wo seine Frau nach dem frühen Tod des einzigen Sohnes mit zwei Töchtern lebte, wurden nun von längerer Dauer. Etwa im 48sten Lebensjahr verließ er London ganzund lebte mit den Seinigen wieder in Stratsord.

Ob diese Rückfehr in die engen Kreise der alten Heimath nach 25jähriger Entfernung die Ausführung eines längst gebegten Wunsches und stets verfolgten Planes, oder aber ein Schritt lebensmüber Resignation, ein Berzicht auf die größeren Hoffnungen und Träume seiner Jugend gewesen ift, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Das Wahrschein= lichste ist wohl ein Mittleres zwischen beiden Källen. er eine Rückfehr in die Heimath schon früh ins Auge gefaßt bat, zeigen seine Erwerbungen von haus und Gütern in Stratford, die noch in die jüngeren Jahre fallen. mochte an dieses Afpl erft für seinen Lebensabend gedacht haben, nicht schon für die Jahre der höchsten Mannesreife. Er kehrte früher und lebensmüder zurud, als er gedacht hatte, vielleicht auch schon mit erschütterter Gefundheit und ben Keim des Todes im Herzen. Wenigstens verstummte seine Muse in einem Alter, in welchem andere Dichter noch ihre reifsten und vollendetsten Werke schufen; er ftarb in Stratford in seinem 52sten Lebensjahr.

Man sieht leicht auch an diesem dürren Gerippe, wie viel Stoff zu Romanen und Dramen noch in diesem Lebens= gang stedt, und für wie verschiedene Auffassungen des innersten Rerns der Persönlichkeit des Dichters er noch Raum läßt. Für unfern vorliegenden Zwed ift das Wesentliche baran, daß die eigentliche Lebens- und Kunstschule unseres Dichters ganz das Theater gewesen ist. In vielen Beziehungen kann es für den dramatischen Dichter keine bessere Schule geben; so vor Allem in einem Hauptbestandtheil aller Kunft, im Technischen. Ein genialer Dichter konnte bei solcher täglichen und vieljährigen Bühnenerfahrung Schwierigkeiten spielend lösen, in welchen der Dramatiker des Studirzimmers wie der im thätigen Leben sich Bewegende sich fast unfehlbar verstrickt. Er war zum voraus gesichert, nichts Unwirksames, Berfehltes, Unverständliches, Gespreiztes, Langweiliges zu bringen. Er wußte, auf was es ankommt, um den dramatischen Effekt zu erreichen, und was als Nebensache behandelt werben darf, und konnte sich babei doch noch mit Freiheit und Mannigfaltigkeit bewegen. Aber auch für Menschenkenntniß, für Studium ber Leidenschaften und ihres natürlichen Ausbrucks kann es kaum einen fruchtbareren Boden geben. Die Quelle der Bildung war hier für Shakespeare eine dreifache: er lernte an den Schauspielern, an den Dichtern und Unter den Schauspielern war ein Mime am Bublikum. ersten Rangs, sein Freund Burbadge; unter ben Dichtern. mit denen er wetteiferte, waren mehrere entschiedene Talente; unter den Zubörern empfängliche, gebildete, ihm versönlich nahe stehende Freunde der Kunft. Zudem ist das Theater= leben selbst ein Microcosmus, eine kleine Welt voll edler und niedriger Leidenschaften, voll Intriguen und Kabalen,

in ununterbrochener haftiger Bewegung. In einer Zeit, wo der Schritt auf die Bretter noch ein Bruch mit der bürgerslichen Sesellschaft war, hatte fast jedes einzelne Slied der Bühne einen etwas abenteuerlichen Lebensgang hinter sich. In den Kreisen von Künstlern enthüllt sich überhaupt der individuelle Charakter der Sinzelnen weit offener und rücksichtsloser. Shakespeare mochte die Grundzüge und Borbilder zu vielen seiner dramatischen Charaktere in seiner unmittelbaren Umgebung gefunden haben. Man unterschäft so häusig die Bedeutung solcher Momente und verkennt die Grenzen menschlicher Leistungen, wenn man dei Shakespeare so gerne alles nur aus einer riesigen und einzigen Genialität abzusleiten versucht.

Allein die Bildungsschule des Theaters hat auch wieder ihre großen Mängel und Schattenseiten. Gerade weil das Bühnenleben eine eigene kleine Welt genannt werden kann, so steht es auch der realen gesellschaftlichen Welt, die denn doch die Hauptsache auch für den Dichter ist, fremd und abzgeschlossen gegenüber, und wer nur auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu Hause ist, wird sich von der Welt, wie sie ist, leicht sehr mangelhafte Vorstellungen bilden. Um das recht zu verstehen, muß man die Verhältnisse der Gegenwart vergessen, wo Jeder täglich in der Zeitung lesen kann, was in der ganzen Welt vor sich geht, wo alle Schranken, die sonst die Stände und geschlossenen Lebenskreise aus einzander hielten, verschwinden und die gesellschaftliche Rivellizung im stetigen Wachsthum ist. Shakespeare stand, wie wir

gesehen haben, außerhalb ber bürgerlichen Gesellschaft, seiner Gemeinde, der Kirche, des Staats; der Rutritt in ehrbare und gebildete Kamilien, der Umgang mit edlen Krauen war ibm versagt; er lernte nur bestimmte Klaffen des Bolkes als Maffe kennen; es ware benkbar, daß es ihm sein Leben= lang niemals ganz klar vor das Bewußtseyn getreten mare, was ihn im Grunde von dem Kern der Nation trennte, welche Ibeen seine Zeitgenoffen eigentlich am tiefsten bewegten, mas die damaligen Männer der Zufunft, diese Buritaner, bie er nur als scheinheilige Sünder lächerlich zu machen wußte, in Wahrheit wollten. Die wirkliche sociale Welt in ihrer vielseitigen Gliederung und Verkettung trat gar nicht recht an ihn beran. Er kannte die Menschen vortrefflich. wie sie sind, aber nicht, wie sie handeln, oder genauer, er wußte, wie sie gern bandeln möchten und bandeln würden, wenn die tausendfältigen Gegenwirkungen nicht wären, aber nicht wie sich ihr wirkliches Handeln auf dem Boden der Gesellschaft gestaltet. Daber erklärt sich denn auch, was wir in einem früheren Abschnitte nachzuweisen suchten, das Un= motivirte und die Unsicherheit, wo eine ernste Handlung auf socialem und geschichtlichem Boden steht, und die glänzende Wirkung, wo sein Begasus, den Blid den Wolken zugekehrt, uns in die reine Phantasiewelt trägt. Bom Theater aus läßt sich ober ließ sich wenigstens damals zwar Menschen= kenntniß gewinnen, aber nicht Welterfahrung.

Das Theaterleben gehört wohl an sich für alle seiner organisirten Naturen zu den ungemüthlichsten Berufsarten.

Shakespeare war dabei nach allen Richtungen in Anspruch ge= nommen; er war Eigenthümer, Direktor, Regisseur, Schauspieler, Theaterdichter; er hatte die eingesandten Stücke zu begutachten, die Gesellschaft in ihren zahlreichen Conflikten mit den Behörden zu vertreten; er war wohl in täglicher und stündlicher Berührung mit dieser kleinen Welt von Ränken und Widerwärtigkeiten aller Art. Wenn er nicht praktisches Geschick gehabt und bei ber Leitung des Ganzen thätig mitgewirkt hätte, so ware er schwerlich ein reicher Mann ge-Wenn es wahr ift, daß Shakespeare es zu einem morden. Rahreseinkommen von 5-600 Pfund Sterling, was nach jetigem Geldwerth der vier bis fünffachen Summe entsprechen würde, gebracht habe, so wäre er die glänzenoste Ausnahme von ber Regel, nach welcher die Dichter die Reit, da die Güter der Erde vertheilt werden, zu verpassen pflegen. Daß er zu an= sehnlichem Reichthum gelangte und mehrere häuser und Grundstücke besaß, gehört jedenfalls zu den sichersten Thatsachen seines sonft so dunkeln Lebensgangs. Wer sich aber nur das genauer vergegenwärtigt, der wird nicht im Zweifel seyn, daß ihm ein folder Goldregen nicht ohne fein Zuthun in den Schoof fallen konnte. Bon den Dichterhonoraren und dem Schauspielergehalt hätte er kaum leben konnen, wie benn auch die gefeierten unter seinen Collegen meist das gemeine Loos der Musensöhne theilten. Wir haben uns aller Wahrscheinlichkeit nach in Shakespeare neben bem Dichter noch ben thätigen und gewandten Geschäftsmann in Theatersachen zu benken; und das ist nicht etwa ein gleichgültiger und zufälliger Umstand.

Muse und Muße sind nicht umsonst verwandte Laute. Die dichterische Produktion erfordert die Feierstunden des Lebens. Jeder Beruf, selbst, wie uns hans Sachs belehrt. das Schusterhandwerk ist mit poetischer Thätigkeit vereinbar; es werben dann abwechselnd verschiedene Register des Geistes aufgezogen und bieses zeitweise Ruben ber böheren Funktionen ist sogar psychologisch als der gesunde und normale Austand anzusehen. Schwieriger ift es, wenn dieser praktische Nebenberuf felbst artistischer Art ift, wenn er dieselben Geistes= frafte, die beim bichterischen Schaffen in Thatigkeit find, täglich wenigstens mit in Anspruch nimmt. Der Architekt, der Maler und Bildhauer haben den Vortheil, daß der schöpferische Att in der Composition culminirt, die Ausführung im Einzelnen aber auch einem heilsamen Mechanismus einigen Raum läßt und ber Phantafie ihre Schlummer= stunden gönnt. Bei dem Dichter, dessen Material der geiftige Laut in seiner unabsehbaren Fülle und Mannigfaltigkeit ift, ist die Ausführung nicht ein Ausruhen, sondern eine Steigerung und Vertiefung ber schöpferischen Kräfte. Die Boesie buldet keinerlei handwerksmäßige Beigabe und fordert auch für die kleinste Leistung einen Akt der Zeugung und die reinste Freiheit des Geiftes. Der Dichter nun, der Tag für Tag seine Phantasie und die bochften Kräfte seines Intellekts als Schauspieler, mit Beurtheilung und Correctur bramatischer Werke, als Regisseur und Theaterdirigent mit in Bewegung zu setzen bat, wird bei mäßiger Begabung hieran zu Grunde geben ober zu einem handwerksmäßigen Betrieb seiner

Runft geführt werden. Bei hohem Talente dagegen wird er zu einer Virtuosität bes bichterischen Ausbrucks, zu einer Routine der dramatischen Technik gelangen können, der gegenüber alle andern Leiftungen fast wie Dilettantenarbeiten erscheinen, und bennoch wird auch er bei bem Maße menschlicher Kräfte nicht im Stande seyn, die psychologische Unnatur einer solchen Forderung ganz und auf die Dauer zu überwinden. Er wird, wie der Theaterdirektor des Kaustschen Prologs, "die Poesie commandiren" muffen. Es werden ihm die Stunden einer wahren und freien Muße, die geweihten Augenblicke reinster Weltbetrachtung fehlen ober beschränkt und verkummert werden; seine Bhantasie wird sich an der nöthigen Schlummerzeit abbrechen und biefen Ausfall burch verftärkte Reize ersetzen müssen. Der freie, harmlose Blick in Welt und Leben binaus wird ihm erschwert seyn; die Rücksicht auf den Effekt der Bühne wird ibn selbst wider Wissen und Willen begleiten. Der castalische Quell gebort zu den intermittirenden Wassern. Die stetige Anstrengung von Kräften, die wir nur als einen zarten Blüthenduft des Menschengeistes, als eine flüchtige Himmelsgabe betrachten bürfen, wird allmählig auch an bem gefundesten Naturell und Gemüth in der Stille zehren und burch Ueberreizung die Wirkung der schönften Anlagen untergraben. Ist es ein Trugbild oder eine richtige Empfindung, wenn wir den Eindruck nicht abwehren können, als ob eben vieß Shakespeares Kall gewesen wäre, als ob auf die höchsten Werke seiner Muse wie auf beren Schwächen und Kehrseiten jener pragmatisch-psychologische Zusammenhang ein neues Licht

werfen könnte, ja selbst das Innerste seines Gemüthslebens und die zeitliche Entwicklung seiner ganzen Lebensstimmung daraus verständlicher würde? Man braucht ja nur eine einzige Zeile des Dichters zu lesen, um ein höchst sensübles und nervöses Naturell herauszufühlen; mußte da nicht das Theaterleben, in das er seine ganze Eristenz verslochten sah, etwas Agitirendes und den frischen Lebensmuth langsam Auszehrendes für ihn haben?

Ja nach unserer Ansicht mag es gerade damit auch zusammenhängen, daß Shakespeare nur Dramatiker, nicht zugleich auch großer Lyriker war. Das Talent bazu konnte ibm unmöglich fehlen, wie schon die Sonette und lyrischen Einlagen der Dramen zeigen; es fehlten aber die äußeren Bedingungen, die beschauliche Muße, die belebende Anregung von Außen. Da Shakespeare im Anfang seiner literarischen Laufbahn sich durch seine beiden größeren lyrisch = epischen Dichtungen und die Sonette einen ansehnlichen Dichterruf in weitern Kreisen verschafft hatte, so kann man sich wundern, daß er diesen Weg, sich zu einem allgemein gefeierten Dichter seiner Nation zu erheben, später gar nicht weiter verfolgte. Die Einwendung, daß Shakespeare nun eben einmal für das Drama die größere Begabung und Vorliebe gehabt habe, scheint uns nicht zutreffend oder entscheidend. In Romeo, bem Kaufmann von Benedig, im Sommernachtstraum ift gerade das Schönste lyrischer Natur. Neben ber Darstellung von Charakteren und Leibenschaften ift boch auch bas Zarte, Weiche, Phantastische, die sinnige Natur- und Weltbetrachtung, die Zeichnung flüchtiger Stimmungen des Gemüths, was

Alles in der Lyrik zum vollsten Ausdruck kommen kann, eine Hauptstärke unseres Dichters. Es will uns scheinen, Shakespeare habe die innere und äußere Ruhe nicht mehr finden können, die zur Lyrik und zum Epos erforderlich ist, und die seine erste Jugend ihm noch bot. Es sollte ihm nicht mehr so wohl ums Herz, so frei im Gemüthe werden.

Das Theaterwesen nahm ihn ganz in Beschlag und zehrte auch noch in anderem Sinne langsam an seinen Kräften und seinem Gemüth. Das Borurtheil, die Berfolgungen, die Berachtung, mit welcher die bürgerliche Gesellschaft seinen Beruf, die Institute, in denen er seine ganze Stellung gefunden hatte, belegte, lasteten wie ein schwerer Druck auf ihm.

Es war keine Spur von Phlegma und wenig Sanguinisches in ihm; dagegen scheint er reizbar, sorglich, ja zur Melancholie, zum Pessimismus geneigt gewesen zu sehn. Die sonnige Heiterkeit seiner Lustspiele würde dem durchaus nicht widersprechen; das Talent der Komik sindet sich sogar häusiger bei ernsteren und sorglichen Naturen, indem die Elemente, die sich bei Andern zu einem mittleren Niveau ausgleichen, hier in zwei Pole auseinander treten. Es mochte ihm auch am Herzen liegen, sich so bald als möglich unabhängig zu machen, die Zukunft der Seinigen, seiner geliebten Tochter Susanne sicher zu stellen, und so gönnte er sich oder sand er die Ruhe und Stille nicht, die zu freien Studien, zu leichten Spielen des Geistes, zu selbstvergessender Weltbetrachtung gehört.

Seine dramatischen Charaktere haben daher, wenigstens nach unserem subjectiven Gefühl, fast alle, und namentlich

auch die aus der späteren Zeit, einen übernormalen Pulsschlag, der nicht selten an die Grenze des Fieberhaften geht und der uns auf einen individuellen Grund hinzuweisen scheint.

Sein Glücksstern kann wohl im Ganzen ein günstiger genannt werden, sofern er ihn in eine Lebensbahn warf, die seinen Dichtergenius zur vollen Entfaltung brachte; doch litt der Dichter sein Lebenlang unter dem Vorurtheil seiner Zeit gegen die dramatische Kunst, unter dem Gegensat der damaligen Strömung der Geister gegen seine freieren, auf Humanität gerichteten Bestrebungen, unter der unvermeidlichen Agitation und Zehrkraft eines theatralischen Beruss; und wenn ihm in den Jahren, nachdem er durch eigene Kraft zum Höhepunkt seiner Kunst vorgedrungen war, die Gunst eines Fürsten, die Theilnahme der Nation eine freie und geachtete Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft, eine wahre und volle Muße hätte verschaffen können, so hätte sich seine wunderdare Begabung doch vielleicht zu noch reineren und vollendeteren Schöpfungen erhoben.

### XI.

### Shakespeares Lebensansichten.

Neber Shakespeares sittliche Principien, seine religiöse und philosophische Richtung, seinen politischen Standpunkt gehen bekanntlich die Meinungen der Kritiker und Literar= bistoriker ebenfalls weit auseinander. Da unser Dichter zu ben unbestrittenen Autoritäten gehört, die Jeder gern auf seiner Seite hat, und benen gegenüber die Motive des Reides und der Eifersucht gänzlich wegfallen, da die zahlreichen und vielseitigen Werke in ihren verschiedenen Stellen und Theilen Anhaltspunkte für alle möglichen Auffassungen bieten, so aebt es ben Auslegern gang, wie den Theologen mit ber Bibel: Jeder findet leicht das, was er fucht. Wenn man aber mit unbefangenem, philologischem Sinn an die Sache geht, wenn man gleichgültig bagegen ift, ob bas schliefliche Resultat der großen Meinung von dem Dichter zum Vortheil oder Nachtheil gereichen, ob es unseren eigenen Anschauungen entsprechen mag oder nicht, so sind die Schwierigkeiten gerade bei den obigen Fragen kleiner, als bei den ästhetischen und bistorischen.

Gervinus geht in seiner dithyrambischen Schlußabhandlung so weit, Shakespeare einen sittlichen Führer der Menschheit, den wählenswürdigsten für Welt und Leben zu nennen. Ein solches Urtheil müßte schon zum voraus aus dem Grunde abgelehnt werden, weil uns zu einem sittlichen Führer überhaupt nur derjenige dienen könnte, dessen eigener Charakter und Lebensgang uns näher bekannt ist und als ein vorbildlicher erscheint, während der bloße schriftliche Nachlaß mit noch so trefflichen Lehren und Sentenzen dazu niemals ausreichen würde. Shakespeares Persönlichkeit ist uns nun aber für solchen Zweck viel zu dunkel und unbekannt. Was wir von seinem Lebenswege wissen, berechtigt zwar nicht zu nachtheiligen Schlüssen auf seinen sittlichen Charakter, aber es hätte doch etwas sehr Seltsames, jenen Lebensgang, wie wir ihn oben in seinen Grundzügen, und noch ohne die zahlreichen Anekoten über ihn, kurz gezeichnet haben, einen vorbildlichen zu nennen. Die Menscheit wird überhaupt nicht geneigt seyn, ihre sittlichen Führer auf den Brettern der Bühne zu suchen.

Im Uebrigen bedarf es nach unserem Dafürhalten für die sittliche Gefundheit und Tüchtigkeit Shakespeares gar keiner umständlichen Beweise. Aechter Dichterberuf ist für sich selbst schon ein sittlicher Adelsbrief. Niemand glaube, daß bloke Gigenschaften des Intellekts, daß eine lebendige Phantasie und ein feines Sprachgefühl schon ben Dichter machen können. Es gebort dazu noch eine sinnige Aufmerksamkeit auf die inneren Borgange bes eigenen Gemuths, ein Drang nach Wahrheit, ein liebevoller Blick in die Welt, ein von Selbstfucht freies Interesse für fremde Individualitäten, ein Bedürfnift, die einzelne Erscheinung in das Ganze des Weltzusammenhangs einzurücken — Eigenschaften, die zwar wohl mit einzelnen sittlichen Schwächen verschiedener Art, mit heftigen Leidenschaften, mit schweren Berirrungen vereinbar sind, die aber niemals vereinbar sebn werden mit niedriger Gesinnung, mit grobem Gigennut, mit Bosheit bes Herzens, mit Unlauterkeit des Charakters. Der Schluß vom ächten Dichter auf ben ebeln Menschen scheint uns unanfechtbar, und wir wüßten tein Beispiel, das dagegen spräche.

Dieser allgemeine Beweiß scheint uns weit zuverlässiger als die meisten Einzelbeweise aus bestimmten Stellen und Und auch das große Hauptargument von Ger= vinus, Shakespeares Glaube an eine fittliche Weltordnung, seine poetische Gerechtigkeit, wornach im Ausgang ber bramatischen Handlung stets die durch Frevel gestörte sittliche Ordnung wieder hergestellt wird und nur das Gute Recht und Bestand behält, können wir keineswegs so boch anschlagen; schon darum nicht, weil hierin überhaupt gar keine untericheidende Eigenschaft Shakespeares liegt und im Wefentlichen von allen bramatischen Dichtern bas Gleiche gesagt werden könnte. Es ist dieß eine Art von Spielregel für biefelben; ja man konnte, wenigstens für Chakespeares Zeit, fagen, es geborte zu ben staatspolizeilichen Boraussehungen, unter denen die öffentlichen Theater überhaupt noch geduldet wurden. Diese beriefen sich auch gerne darauf gegenüber von den Vorwürfen der Immoralität, die ihnen gemacht wurden; wenn sie sich aber unterstanden hätten, in ihren Studen das Laster schließlich triumphiren und die Tugend zu Schanden werden zu laffen, so batte ihnen bas schwere Verantwortung zugezogen.

So wenig daher von der Handhabung der poetischen Gerechtigkeit auf den sittlichen Charakter des Dichters gesichlossen werden darf, so wenig würden wir umgekehrt schon ein moralisches Berdikt gerechtfertigt sinden, wenn einmal ein Dichter von pessimistischer Weltanschauung den äußern Schein, die Gewalt, die Thorheit als das in der menschlichen

Sefellschaft schließlich Bestand Behaltende darstellen würde. Das Wesentliche ist doch nur, daß der sittliche Unterschied in den menschlichen Handlungen, der Primat des Gewissens in Geltung bleibe, nicht daß der Erfolg im äußeren Welt-lauf dem sittlichen Verhalten proportional sey. Das Lettere ist weniger eine ethische als eine metaphysische Frage, an deren Lösung vom Verfasser des Buches Hiod an sich Viele vergeblich abgemüht haben, die aber freilich der Historiker und Staatsmann aus Nützlichkeitsgründen gerne bejaht sieht, wie es denn Gervinus als einen "seltsamen Fehlgriff" von Schiller bezeichnet, daß er dem Schönen der Erde das Loos der Vernichtung zutheile.

Neberdieß hält sich Shakespeare selbst gar nicht einmal so an jene Forderungen der poetischen Gerechtigkeit, wie uns Gervinus glauben macht. Cordelia wird im Gefängniß aufgehängt, Desdemona von ihrem Gatten im Bett erwürgt, Ophelia fällt in Wahnsinn und ertränkt sich selbst. Was läßt sich da von Gerechtigkeit reden? Freilich, unsere Aesthetiker von der Schule, um es nicht auf den Dichter kommen zu lassen, daß er Unschuldige leiden lasse, was gegen ihre Theorie verstieße, wissen überall noch eine tragische Verschuldung aufzuspüren. Cordelia hätte dem alten Vater, dessen Anturell sie kennen mußte, wohl mit ein paar freundlichen und warmen Worten entgegen kommen können; Desdemona hat überhaupt eine gewagte Neigungsbeirath gegen den väterlichen Willen durchgesetzt und hätte ihren Mann und seine Umgebung besser kennen und studiren sollen; Ophelia

soll nicht reines Herzens gewesen sehn. Diese Argumente sind schon darum nichtig, weil die Gerechtigkeit nicht bloß fordert, daß dem verhängten Uebel überhaupt irgend eine Schuld, sondern daß ihm ein entsprechendes Maß von Schuld vorausgehe.

Aber ebenso oft als die Unschuldigen leiden, kommen die Schuldigen mit glimpflicher Strafe durch. Macbeth und Richard fallen den Besten gleich als Helden in der Schlacht; der Schurke Edmund stirbt sogar einen schönen Tod, in glücklicher Erinnerung an die genoffene Liebe; der widrige Angelo kommt mit der Auflage davon, eine verlaffene Ge= liebte zu beirathen. Die beiden Veroneser. Wie es Euch gefällt, Ende gut Alles gut, Der Widerspenstigen Zähmung und Maß für Maß enden mit oberflächlichen Verföhnungen und wurmstichigen Eben. Nur bei Jago findet der criminalistische Standpunkt seine volle Rechnung und auch bei bem guten Ritter Sir John erläßt es uns ber Dichter nicht, uns eine noch tiefere Gefunkenheit und ein jämmerliches Ende zu zeigen. Der Cyclus der Historien von Richard II. bis Richard III. stellt uns die Verkettung von Schuld und Schidfal in großartigen, weltgeschichtlichen Bildern vor Augen, wenn auch die Regel häufig, 3. B. bei Glofter und den Söhnen Eduards, auch wieder nicht zutrifft. In Beinrich VIII. tritt der sittliche Gesichtspunkt einer Nemesis in dem Schicksal des Königs und ber Königin mehr, als unser Gefühl erwarten würde, zurück. Dieß Stück scheint uns sogar in directem Widerspruch mit der von Gervinus betonten Regel zu stehen.

Im Ganzen geht es bei Shakespeare in diesen Dingen ab und zu, wie auf der Weltbühne selbst. Ja er spricht geradezu in der Form allgemeiner Sentenzen das einemal den Glauben an eine sittliche Weltordnung und an ein höheres Walten über dem Menschengeschick, das anderemal das gerade Gegentheil hievon aus: das erste, z. B. wenn es in Macbeth heißt:

All den Inhalt Des Bechers, welchen wir vergiftet, set Die unparteische Gerechtigkeit Un unfre eignen Lippen.

### oder im Hamlet:

In den verderbten Strömen dieser Welt Kann die vergoldete Hand der Missethat

Das Recht wegstoßen, und ein schnöder Breis

Erkauft ost das Geseg. Nicht so dort oben.

Da gilt kein Kunstgriff, da erscheint die Handlung
In ihrem wahren Licht, und wir sind selbst

Genöthigt, unsern Fehlern in die Zähne

Ein Zeugniß abzulegen.

## oder im Wintermährchen:

himmelsmächte schauen herab auf ber Menschen Thun.

Das zweite dagegen in ebenso bestimmter Weise, wenn er in "Maß für Maß" sagt:

Der steigt durch Schulb und jener fällt durch Tugend, Der kommt von schwerer Sunde leicht hinweg; Der andre bußet schwer die leichte Schuld.

#### oder im Romeo:

Ein Schicksal waltet über Aller Haupt, Trifft Schuld'ge bald und bald Unschuldige.

#### oder im Lear:

Wir find ben Göttern, mas ben Anaben Fliegen: Sie tobten uns jum Spaß.

Alles das sagt nicht der Dichter unmittelbar, sondern er legt es bestimmten Charakteren in bestimmten Situationen in den Mund. Was seine eigene wahre Meinung war, wer will es sagen? Der Weltlauf bot ihm bald die eine, bald die andere Seite entgegen. Wir würden daher seine Beshandlungsweise lieber als ein Argument für einen unbefanzenen Blick in das Weltleben als mit Gervinus für seinen Glauben an eine sittliche Weltordnung gelten lassen.

Mehr Anstoß würden wir an den nicht ganz seltenen Fällen einer lahmen Besserung, einer plöglichen sittlichen Umkehr nehmen, wie sie namentlich in einigen der genannten Luftspiele vorkommen. Aber auch jene berühmte Sinnesänderung des zum König gewordenen Prinzen Heinz scheint uns nicht klar und tief genug motivirt, und wir können dem Bilde des Heldenkönigs gerade von der psychologischssittlichen Seite die Bewunderung nicht zuwenden, die Gervinus in so unbegrenztem Maße dafür in Anspruch nimmt. Der Prinz ist in dem König kaum wieder zu erkennen; und es liegt die aller Ersahrung widersprechende Voraussetung zu

Grund, daß Jemand, ber in eine neue, freiere und günftigere Lage verset wird, durch bloße Borfate ein anderer Mensch Wie foll insbesondere die Thronbesteigung werden könne. ben von glübendem Ehrgeiz verzehrten, in wildem Treiben, an mitunter sehr schalen Späßen Jahre lang sich ergötenden Prinzen in einen driftlichen heldenkönig voll Demuth, Milde und Weisheit verwandeln können? War er damit schon selbst ein anderer geworben, wenn er bie eigenen Sünden gemäß der lex regia an Dienern und Freunden, die er nun als seine Verführer hinstellt, gestraft hatte? Und wie kommt er auf einmal zu den vielen gottseligen Reden, da er doch im Hause ber Frau Hurtig so ganz andere Sprüche gelernt hatte? Es fehlt bier nach unserem Gefühl an psychologischem Rusammenhang, an der ethischen Motivirung. Es mochte diek freilich hier nicht der Zweck des Dichters seyn. **Vielleicht** wollte er, wie wir oben vermutheten, nachdem er seinen jungen vornehmen Freunden in dem geselligen Kreise des Prinzen ein Conterfei ihres eigenen Jugendtreibens vor Augen gestellt hatte, ihnen nun auch noch ein ideales Bild von dem, was aus einem edlen Jüngling trot solchen wilden Gebahrens noch werden könne und solle, vorführen. Das Bild bes Königs hat jedenfalls etwas Joeales, von der sonstigen Charafteristif des Dichters Abweichendes, hinter ihr Zurud: bleibendes; es scheint in usum Delphini mit sittlich-patriotischer Tendenz gezeichnet. Daß der Dichter darin seine eigene Umkehr aus einem unordentlichen Jugendtreiben zur männlichen Reife und Gediegenheit habe darstellen wollen, scheint

uns keine glückliche Vermuthung von Gervinus, wenn er auch den Stoff und Gehalt immerhin in irgend einer Weise aus der eigenen inneren Ersahrung hat schöpfen müssen.

Wen'n man eines der Bücher in die hand nimmt, in welchen von Krepssig, Marggraf, Ahne und Andern unter verschiedenen Titeln und Gesichtspunkten die in allen Dramen Shakespeares überaus reichen Sentenzen zusammengestellt find, und wenn man dabei von der metrischen und poetischen Form absieht, so wird man sich von der auffallenden Aehnlichkeit überrascht finden, die eine solche Anthologie mit einer Sammlung der Volksweisheit in Sprichwörtern hat. Der Ausdruck ift bei Shakespeare in ber Regel glanzenber, reicher, kuhner, aber der Gedankengehalt ist sehr ähnlich und auch die Bilder und Tropen haben gleiches Gepräge. Und doch sieht man beutlich, es lagen dem Dichter nicht schon fertige Sprüche im Sinne, ju benen er nur eine Bariante zu machen batte, sondern er wird unabhängig durch seine Welt= und Menschen= beobachtung auf die gleichen Wahrnehmungen geführt und gibt ihnen einen felbstständigen Ausdruck. Manche treffen mit bereits bekannten Sprüchwörtern im Sinn zusammen. andere haben ganz das Gepräge berfelben, wiewohl Bild und Form dabei neu zu sebn scheint. (2. B. Es wächst die Erdbeer' unter Nesseln auf. Nicht bellt der Fuchs, wenn er das Lamm beschleicht. Wenn fie nur schenkt, wird jede Hand verehrt. Laß nicht den Hund los, eh' die Jagd beginnt 2c.)

Man versuche das Gleiche etwa mit einer Sentenzenfammlung aus Schiller und Goethe, und man wird diese

Bemerkung nur felten und ausnahmsweise machen können; ihre Sentenzen bewegen fich in andern Regionen, die Goethe= schen beruhen überdieß vielfach auf einer eigenthümlichen Grundanschauung, die der Volksweisheit fremd ift. Shakespeare dagegen bemerken wir ein interessantes Berbältniß der Congenialität zum Volksgeist, und zwar nicht gerade zu einem bestimmten, sondern zur Bolksweisheit im Was diese im Lauf von Generationen und Sahrhunderten allmählig ansammelt, indem gewisse Wahrnebmungen und Reflexionen, die sich im Welt= und Menschen= leben wiederholt aufdrängen, durch begabte Individuen bald hier bald da einen geistvollen und schlagenden Ausbruck in einfachen und treffenden Bilbern finden, der dann durch die Tradition der Sprache zum Gemeinaut Aller wird, das bemerkte Shakespeare bei seiner Beobachtung ber menschlichen Dinge für sich allein und wußte es in gehobenerem Styl in gleich glückliche Formen auszuprägen. Daber zeigt auch ber Inhalt so große Aehnlichkeit. Denn wie die Spruchweisheit am liebsten in den allgemeinsten und, wiewohl ältesten, doch immer neuen Erfahrungsfäten sich bewegt, so sind auch bei Shakespeare solche Betrachtungen über die Wandelbarkeit alles Menschenglucks, über die Hohlheit und Nichtigkeit des gewöhnlichen menschlichen Treibens, über die Herrschaft des äußeren Scheins ber Dinge, die Mahnungen ju Mäßigung ber Leidenschaften, zu Besonnenheit, Wahrhaftigkeit ein immer wiederkehrendes Thema seiner Sentenzen. Ein ihm durch per= fönliche Lebenserfahrung, durch die herrschenden Vorurtheile

gegen seinen Beruf und gegen die Kreise, in denen er sich bewegte, nahegelegtes Thema ist der Spott und die Klage über Heuchelei und Gleisnerei, über die falschen Maßestäbe in der Schätzung der Menschen und Dinge, daß der "übergoldete Staub höher geachtet werde als das des staubte Gold." Neue, durch besondere Tiese und Originalität überraschende Gedanken wird man dei Shakespeare in solchen Sentenzensammlungen verhältnismäßig wenige treffen, aber auch das Alte und Bekannte sindet einen so ursprünglichen und schlagenden Ausdruck, daß man den Sindruck hat, wie wenn es vorher noch Niemand gesagt hätte.

Die Aehnlichkeit geht jedoch noch weiter. Niemand wird leicht eine Sammlung von Sprüchwörtern als Kührer durch Welt und Leben brauchen können. Denn daß die Ermabnungen zu Mäßigung und Besonnenheit nicht sehr viel ausrichten, sagen uns eben diese Sprüchwörter selbst wieder in zahlreichen Formen; der übrige Inhalt aber ist so mannigfach, bak je ein Spruch wieder durch einen andern beschränkt und aufgehoben wird. Es gibt daher wohl für jeden concreten Kall im Leben ein Sprüchwort, das die Regel angibt, nach welcher der Handelnde dabei verfahren follte, aber die Frage ift gerade die, welcher von den vielen Säten, die an sich Anwendung zulassen, eben dießmal der passende sep, ob ein Spruch vom frischen Wagniß ober einer von der bedächtigen Borsicht, ob der vom Bortbeil des Schweigens oder der vom Reden zur rechten Zeit in Anwendung zu kommen habe. Man muß schon einen festen Leitstern haben, wenn man sich in

ber Spruchweisbeit zurecht finden und von ihr Gewinn ziehen will. In einer ähnlichen Lage dürfte sich berjenige befinden, der nach Gervinus' Rath Shakespeare zum "Führer durch Welt und Leben" machen wollte. Wir haben oben an dem Ber= bältniß von Schuld und Schicksal gezeigt, wie sowohl These als Antithese bei Shakespeare den flärksten und schönsten Ausdruck gefunden hat. Solche Beispiele ließen sich aber noch in Menge aufzählen. Die Situationen und Charaftere find mannigfaltig, wie das Leben selbst, und so auch die Maximen, die sich dem Dichter daraus ergeben. Jener rothe Kaden, der durch Ottiliens Tagebuch geht und dort nicht schwer zu erkennen ist, wer hat ihn denn in dem bunten und reichen Schat der Shakespeare= fchen Sentenzen schon aufgefunden? Die Divergenz der Ausleger zeigt zum mindesten, daß er sehr schwer zu entdecken seyn muß. Wir glauben aber sogar, daß er gar nicht vorhanden ift. Das Leben gab ibm keine so feste und fertige Resultate, daß Alles in Einem Geift gedacht seyn könnte. Der Dichter er= reichte schon das Lebensalter nicht, in welchem die Meditation und das Bedürfniß nach einer einheitlichen Weltanschauuna zum Uebergewicht gelangt. Er erscheint uns in seinem Lebens= gang als ein vorwärts Schreitender, durch innere und äußere Rämpfe rubelos Fortgetriebener; die Werke seiner letten Jahre find sogar nicht, wie man erwarten follte, klarer und fertiger, sondern eber dunkler und dusterer als die des ersten Mannes= alters. Wenn Wilhelm Meister von ihm fagt, man glaube vor ben aufgeschlagenen, ungeheueren Büchern bes Schickfals zu stehen, in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens saust

und sie mit Gewalt rasch hin und wieder blättert, so fühlt man sich gegen diese Vergleichung zu dem trivialen Einwurf versucht, daß sich in einem Buch, dessen Blätter der Wind hin und herwirft, nun eben einmal nicht lesen lasse.

Gleichwohl scheint es uns nicht ganz unmöglich, Stellen zu bezeichnen, in denen die praktische Lebensweisheit des Dichters gleichsam culminirt und einen gewissen Abschluß sindet. Sie unterscheiden sich von den andern dadurch, daß sich keine Antithese dazu sindet, daß sie weniger Beziehung zu der Situation haben, die sie veranlaßt, daß man an der Wärme und Feierlichkeit des Ausdrucks den Dichter selbst deutlicher als sonst herauszusühlen glaubt. Wir haben besonders Sine Stelle im Auge; sie ist aus Hamlet, in dem wir unverkenndar auch sonst den Dichter unmittelbarer hinter der Maske seines Helden erblicken. Hamlet sagt zu Horatio:

hör' mich an.

Seit meine theure Seele Herrin war Bon ihrer Wahl und Menschen unterschied, Hat sie dich außerkoren; denn du warst, Als littst du nichts, indem du Alles littest, Gin Mann, der Stöß' und Gaben des Geschicks Mit gleichem Dank genommen; und gesegnet, Weß Blut und Urtheil sich so gut vermischt, Daß er zur Pseise nicht Fortuna dient, Den Ton zu spielen, den ihr Finger greist. Gebt mir den Mann, den seine Leidenschaft Richt macht zum Sclaven, und ich will ihn hegen In Herzensgrund, ja in des Herzens Herzen, Wie ich dich hege. Schon zu viel hievon!

Man sieht wohl, der Dichter zeichnet damit nicht sich selbst, sondern weit eher das, was ihm sehlt, wonach er ringt, die Stille und ungebrochene Fassung des Gemüthsgegenüber von den Wechselfällen menschlichen Schicksals. Dahin gehört auch jener resignirte Spruch, der sich im Lear und Hamlet sast in gleicher Fassung sindet:

Dulden muß der Mensch Sein Scheiden aus der Welt wie seine Antunft. Reif seyn — ist Alles.

Es ist die Ataraxia der Weisen des hellenischen Alter= thums.

Shakespeare wußte aber wohl schwerlich darum, daß er hiemit in den Fußstapfen griechischer Philosophen ging; denn er hielt wenig auf Philosophie und Philosophen. Wo er von ihnen redet, geschieht es in einer etwas despectirlichen Weise; z. B.

Noch sah ich niemals einen Philosophen, Der mit Gebuld das Zahnweh konnt' ertragen, Wenn er der Götter Sprache gleich geredet Und Schmerz und Zufall wie ein Nichts verlacht.

Und er nennt ganz im Sinn eines bekannten Schillersschen Gebichtes denjenigen einen ächten Naturphilosophen, "der dahinter gekommen ist, daß der Regen die Eigenschaft hat, naß zu machen, und das Feuer die, zu brennen, daß gute Weide sette Schase macht, und magere dürre, daß die Hauptursache von der Nacht in der Abwesenheit der Sonne

liegt, und auch das noch, daß ein Mensch, der weder von Natur noch durch Kunst zu Verstand gekommen ist, sich entweder über die Erziehung zu beklagen hat oder von sehr dummer Abkunst ist." Dazu kommt der bekannte Spruch:

> Biel Dinge gibt's im himmel und auf Erben, Die sich bie Schulweisheit nicht traumen läßt.

Er ließ nur praktische Lebensphilosophie gelten, aber keine Metaphysik. Er machte ehrerbietig Halt vor den Mysterien, und in seinen Werken findet sich wohl nicht ein einziges, für ein glaubiges Gemüth verletendes Wort darüber; aber er hielt es für unfruchtbar, sich näher damit zu befassen. Er machte für sich keinen Anspruch darauf, von transscendenten Dingen Etwas zu wissen, aber er schenkte auch Andern, die davon zu wissen behaupteten, keinen Glauben, mochten sie nun ihre Kunde aus natürlichen oder übernatürlichen Quellen ableiten. Ganz verfehlt erscheint es uns befbalb auch, wenn Manche Shakespeare zum Spinogiften, zum Dichter bes immanenten Weltgeiftes machen wollen. Dieser Standpunkt lag ihm jedenfalls noch ferner als der entgegengesette; es fehlen ihm die wesentlichsten Merkmale der pantheistischen Weltanschauung. Kür diese müffen die Widersprüche und Uebel der Welt etwas nur Scheinbares sehn und ihre Ausgleichung bei einer böberen Betrachtung finden, da sie ja auch nur Bestandtheile eines göttlichen Allebens seyn können; Shakespeare aber ließ sie als reale und unausgeglichene Dinge stehen; seine Auffassung

neigt weit mehr zum Pessimismus als zur Theodicee; die Duintessenz seiner Lebensweisheit läuft auf eine gute Defenssive gegen die Wechselsälle des Weltlauss hinaus, in dem er viel mehr des blinden Schickslas Walten, als die Leitung einer guten und weisen Gottheit oder gar das unmittelbare Leben des Weltgeistes sieht. Sbenso wesentlich ist dem pantheistischen Standpunkte, daß der Unterschied von gut und böse nur ein relativer ist. Für Shakespeare steht das monarchische Recht des Gewissens, die Untrüglichseit seines Wahrspruchs und dessen siehens, die Untrüglichseit seines Wahrspruchs und dessen siehung deht dualistische Grundlage außer Frage. Das Gewissen ist wahrhaft "die Sonne seines Sittentags;" diese Boraussehung geht durch alle seine Werte, und die gewaltigsten seiner dramatischen Wirkungen ruhen auf ihr.

Man beruft sich bagegen auf eine Stelle im Hamlet, die beim ersten Anblick allerdings anders klingt: "An sich ist nichts weder gut noch böse; unser Denken macht es erst dazu." Man darf sie aber nur im Zusammenhang lesen, um zu sehen, daß dort gar nicht einmal vom Sittlichen die Rede ist, sondern von Gut und Uebel. Dänemark snag für Rosenkranz kein Gefängniß sehn, so ist der Zusammenhang, sür Hamlet ist es eines; denn da kommt Alles darauf an, wie Jeder die Sache ansieht. Dieser einsachsten Reslexion wegen, deren Gedanke so alt ist als das menschliche Denken selber, machen unsere Gelehrten Shakespeare zu einem prossunden Philosophen, zum Propheten eines neuen Zeitalters. Schon die deutsche Uebersetung der Stelle ist unrichtig; für

bad sollte nicht stehen: bose, sondern: schlimm. Damit fällt allein schon das ganze Argument.

Allein ebenfo muffen wir benjenigen widersprechen, die Shakespeare als driftlichen und protestantischen Dichter bezeichnen, nicht nur in jenem allgemeinen culturgeschichtlichen Sinn, in dem wir auch Goethe und Schiller bazu rechnen, sondern in dem prägnanteren, daß der Glaube seiner Kirche ein, wenn nicht berrschendes, doch klar bervortretendes und beutlich erkennbares Element seiner Welt = und Lebensan= schauung gebildet bätte, und wenigstens annähernd so, wie wir Dante, Taffo, Calberon, Milton, Klopftod chriftliche, und die einen davon katholische, die andern protestantische Dichter nennen. Diese Auffassung Shakespeares tritt in neuerer Zeit sogar mehr bervor als früher, wie das Buch von Flathe, die Schriften von Schwarzkopf, Gerth, Rio und Andern zeigen. Es möchte eben jede Richtung unsern Dichter zu den Ihrigen rechnen dürfen. Fragt man aber nach den Beweisen, so wird man eben gleich wieder jener leidigen, wir möchten sagen theologischen Manier begegnen, daß eine Anzahl dicta probantia zusammengestellt werden, dabei jede Stelle, ohne Rücksicht auf die Motivirung des unmittelbaren Zusammenhangs, als Zeugniß für bes Dichters eigene Meinung genommen wird, und man biejenigen Stellen, die etwa eine abweichende, ja ganz entgegengesette Auffassung desselben Gegenstandes enthalten, nicht sieht oder mit Still= schweigen übergeht ober nicht gelten laffen will. Mit biefem Verfahren könnte man ganz leicht ben Beweis liefern, daß

3. B. Schiller an die Gottheit Christi, an seine übernatürliche Geburt und seinen stellvertretenden Opfertod geglaubt haben müsse, da er an einer Stelle sagt: "Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde zu heilen," und an einer andern: "Die ewige Gerechtigkeit zu sühnen, Starb an dem Kreuze Gottes Sohn." Und aus Goethe ließe sich nach dieser Methode eine ganze Anthologie christlicher Sentenzen zusammenreihen.

Daß Shakespeare, wenn er Stoffe aus der Geschichte des driftlichen Mittelalters dramatisch behandelte, seine Personen als Christen darstellt, entspricht ganz der Natur der Sache, und man follte verftändiger Weife weit weniger bas charakteristisch für Shakespeare finden, daß Richard II. nach seinem Sturz sich Betrachtungen von religiöser Art und annähernd driftlicher Haltung hingibt, daß heinrich V. in einer Anrede an sein heer vor der Schlacht, in feinem Berhalten nach errungenem Sieg fromme Gesinnungen an den Tag legt, als daß daß religiöse und kirchliche Moment, das doch in jenen Jahrhunderten so außerordentlich bedeutend und bervortretend war, bei Shakespeare im Ganzen doch so wenig und gewiß weniger zu Tage tritt, als jeder moderne Dichter, ber ben gleichen Stoff zu behandeln hätte, für geboten halten Wer in seinem Shakespeare zu Hause und dabei im Stande ift, die natürlichen Eindrücke ohne vorgefaßte Meinungen in sich aufzunehmen, der wird gerade so wie der Renner ber Goetheschen und Schillerschen Dichtungen ben untrüglichen Gesammteindruck empfangen, daß er einen

Dichter vor sich hat, der zwar mit der positiven Religion, welcher er angehört und in deren Gesittung seine ganze Bilbung wurzelt, die mannigsaltigsten geistigen Berührungspunkte hat, der aber gleichwohl in völliger Unabhängigkeit von ihren Glaubenssähen mit freiem Blick in Welt und Leben schaut und das Bild, das sich davon in seinem Geiste abspiegelt, ganz unbekümmert um dessen Weziehungen zu den Dogmen in die Formen seiner Kunst einkleidet. Er wird wohl auch bei unserem Dichter oft genug religiösen Gefühlen und Borausssehungen begegnen, aber mehr nur jenen, in welchen sich tiesere Gemüther bei allen gesitteten Bölkern, zu allen Zeiten und von allen Bekenntnissen im Stillen begegnen. Er wird sich kaum irgend einmal unmittelbar daran erinnert sinden, daß er gerade mit einem Dichter christlichen Glaubens, und zwar evangelischen Bekenntnisses, beschäftigt ist.

Allein während das Verhältniß des modernen Dichters zu der Kirche, der er angehört, in solchem Fall in der Regel ein nur nominelles und indifferentes ist, verhielt sich das bei Shakespeare noch ganz anders. Seine Kirche verbammte seinen Beruf, verachtete seine Kunst, verfolgte seinen Stand und seine dürgerliche Stellung. Das treibende Element in ihr, das die nächste Zukunst beherrschen sollte, war die puritanische Gesinnung, die Idee einer gesellschaftlichen, kirchlichen und politischen Resorm durch radicale, auf die christliche Urzeit zurückgreisende Principien, denen Kunst und Theaterwesen etwas völlig Fremdes waren. Shakespeare stand daher zu seiner Kirche nicht in einem neutralen, sondern

in einem polemischen und defensiven Verhältniß. auch in der That für den aufmerksamen Leser durch alle Dramen Shakespeares eine verstedte Bolemik zwar nicht gegen das Religiöse und Christliche an sich, aber gegen die Kirche. Nur muß man sich erinnern, daß ein strenges Verbot bestand, kirchliche Verhältnisse und Fragen auf die Bühne zu bringen, daß mit der Justiz damals in solchen Dingen nicht zu spaßen und daher große Vorsicht und Zurückaltung geboten war. Den Geistlichen theilt unfer Dichter in der Regel unvortheilhafte Rollen zu. Die niederen Geiftlichen werden als beschränkt, die höberen als bigott, herrschsüchtig und zweideutig gezeichnet. Ehrn Olearius Textdreher in "Wie es euch gefällt," Nathangel in Verlorne Liebesmübe, Evans in den lustigen Weibern sind komische und possenhafte Die verschiedenen Cardinäle und Bischöfe in den englischen Sistorien, der Priester im Samlet sind schlimme oder schwache Charaktere. Einen wirklich frommen Sinn theilt der Dichter lieber einem Laien als einem Geistlichen zu. Nur der Bischof von Carlisle in Richard II., der Erzbischof Cranmer in Heinrich VIII. und Pater Lorenzo in Romeo können etwa als würdigere Vertreter ihres Standes gelten; doch tritt ber erste wenig hervor, Cranmer ist bei Shakespeare mehr Hof= und Staatsmann als Geistlicher, und bei Lorenzo würde man ben driftlichen Mond und Priefter kaum erkennen, wenn er sich nicht der Redeformeln: "O heiliger Sanct Franz," und "Bei meinem beiligen Orden" bediente.

Deutlicher und unverhohlener ift die Polemik gegen das

Buritanerthum. Aber Shakespeare ist hierin offenbar und in wohl entschuldbarer Weise Parteimann. Das Berechtigte, Bedeutende und Weltgeschichtliche, welches in dieser energischen Bewegung des Gewiffens und confequenten Gedankens gegen die faule und brutale Scheinreformation der Tudors lag, wird von dem Dichter nicht erkannt oder nicht gewürdigt. Er sieht nur die Schattenseiten und Extreme. Es ist, wie wenn Jemand heutzutage kirchliche Gesinnung, Sittenstrenge, Pietismus, Scheinheiligkeit, Muckerthum, Alles in einen Topf wirft. Wer so verfährt, bei dem wird man nicht im Aweisel seyn, daß er von der Sache keine tiefer gehende Erfahrung bat. So ist auch Sbakespeare ein Fremoling auf diesem Sein Lord Angelo in "Maß für Maß" ist eine Kelde. unnatürliche, nicht mit kundiger und feiner Sand gezeichnete Kigur, ein widriger und gemeiner Schurke, durch deffen Bild sich die Buritaner nicht getroffen fühlen konnten.

Die Confession des Dichters mag zwar im Ganzen daran zu erkennen seyn, daß auß dem Schooß der katholischen Bildung in damaliger Zeit ein so freier Geist schwerlich hätte herauswachsen können; im Ginzelnen aber wird man kaum an sie erinnert. Die einzige unzweideutige Stelle ist jene Weissaung in Heinrich VIII. bei Elisabeths Geburt, daß in ihren Tagen Gott werde wahrhaft erkannt werden. Auf das Kirchenthum beider Confessionen hielt er wohl gleich wenig, und wenn er das Puritanerthum schärfer und häusiger geißelt, als die römische Hierarchie, so war es nur, weil es ihm näher auf die Sohlen brannte. Die katholische Kirche

legte dem Theaterwesen nichts in den Weg. Bemerkenswerth ist es immerhin, daß diejenige unter Shakspeares dramatischen Personen, bei welcher eine ächte Frömmigkeit am entschiedensten den Grundzug des Charakters bildet, katholisch und eine Spanierin ist, die Königin Katharine, die Gemahlin Heinzichs VIII.

Um nun auch noch von Shakespeares politischem Standpunkt zu reden; so kann ihn kein Dichter an Gefühl für Ehre und Größe seiner Nation übertreffen, und die Bater= landsliebe hat noch nie einen wärmeren und glänzenderen Ausdruck gefunden, als in jenen berühmten Worten des alten Gaunt in Richard II.: "Der Königsthron bier, dieß gekrönte Eiland" u. f. w. Diefer patriotische Sinn geht durch die ganze Reihe der englischen Dramen und macht fie zu einem so kostbaren Besitthum der englischen Ration. In der Behandlung der Kriege gegen Frankreich geht der Patriotismus fogar bis zum Prahlen und Bramarbafiren, wie es in der Natur einer Volksbühne liegt, und man findet sich an die Darstellung der Napoleonischen Schlachten auf den Bariser Vorstadttheatern erinnert. Bei Agincourt läßt der Dichter genau constatiren, daß 10,000 Franken gefallen find und nur 29 Engländer. Die Franzosen sind bei ibm großmaulig und übermüthig vor der Schlacht, die Engländer in rubiaster Kassung. Der König läßt vor dem Kampf Alle in seinem Beer, die nicht Luft zu fechten haben, auffordern beimzugehen und gibt ihnen Reisegeld, obgleich bereits fünf Franzosen auf Ginen Engländer kommen.

Was aber die Fragen des innern Staatslebens angeht, so müssen alle Versuche, Shakespeare als einen über den politischen Parteien auf freier Sobe mit unbefangenem Urtheil darzustellen, an Stehenden unwiderlegbaren Thatsachen scheitern, und Gervinus, der sonst so gern und ftreng die Dichter nach ihrem politischen Verhalten mißt, führt bier auf eine unbegreifliche Weise zweierlei Maß und Gewicht. Shakespeare batte in diesen Dingen eine außerlich gegebene Stellung. deren Confequenzen er sich nur schwer entziehen konnte und jedenfalls nicht entzogen bat. Die zwei Parteien, die sich in der folgenden Generation unter dem Feldgeschrei: Ritter und Rundköpfe, entgegenstanden, waren auch schon in Elisabeths letter Zeit und unter Jakob in wohl erkennbarer Form vorhanden. Auf der einen Seite standen diejenigen, die mit ber politischen und kirchlichen Reform Ernst gemacht haben wollten; dabin geborten die Mittelklassen, das städtische Bürgerthum, der Kern des Bolks. Bur andern Seite, die weitere Reformen ablehnte und die Vorrechte der Krone in Staat und Kirche festhielt, gehörten der Hof und der hohe Abel mit ihrem Anhang.

Unter den Gegenständen des Haders waren zwar viele wichtigere, aber ein jedenfalls auch nicht unbedeutender die Duldung der Schaubühne. Die Rundköpfe wollten sie gesichlossen haben; der Gemeinderath von London verfolgt sie Jahrzehende hindurch mit zäher Hartnäckigkeit, bis endlich ein Parlamentsbeschluß ihre völlige Aushebung durchsett. Der Hof, der Geheimerath der Königin, die Lord Leicester, Cecil

u. A. schütten und hielten die Sache ganz allein, nicht ohne dem Verlangen der Bürgerschaft wiederholt bedeutende Concessionen machen zu müffen. Was konnte unter diesen Verhältniffen ber politische Standpunkt eines Mannes seyn, der als Aktionär, Direktor, Schauspieler, Dichter mit dem Theater vermachsen war, bessen Vermögen und Nahrungsstand ganz von dem= selben abbing? Nun geborte aber die Sbakespearesche Truppe gerade zu den vornehmeren, vom Abel unterstütten und vorzugsweise besuchten; ihre Mitglieder hießen die Schauspieler der Königin und waren wiederholt der allgemeinen Verfolgung nur dadurch, allein oder mit wenigen, entgangen, weil sie sich darauf berufen durften, daß fie den Luftbarkeiten der Königin dienten und in gewissem Sinn ein Anhängsel des Hofftaates bildeten. Am Schluß der Vorstellungen wurde nach ber Angabe eines Schriftstellers jener Zeit von den Schauspielern jedesmal knieend ein Gebet für die Königin gesprochen. Es ist nicht zu verwundern, aber auch nicht zu läugnen, daß Shakespeare der strengste Royalist und ein Anhänger der Hof= und Adelspartei vom reinsten Wasser war.

Wie schon oben in anderem Zusammenhang bemerkt worden, war die Geschichte von England für ihn nichts anderes als das Leben und die Schicksale seiner Könige und großen Barone; die magna charta, die Parlamente, das Bürgerthum und die Gemeinden, die ersten Reformbewegungen der Wiclesten, die Volkserhebungen waren für ihn gar nicht vorhanden. Bon dem Aufstand des John Cade wird ein verächtliches und possenhaftes Bild gegeben, das durch die

damit verbundenen Grausamkeiten einen widrigen Eindruck macht. Auf die einzige, aus dem Bedürsniß einer momentanen Motivirung leicht erklärbare Stelle, in welcher ein Borzug des adeligen Blutes geläugnet wird, (in "Ende gut Alles gut" die Rede des Königs über Helena) fallen eine Unmasse von solchen, die ganz in jener Boraussehung wurzeln. Sine wahre Musterstelle dafür ist die Anrede an das Heer vor der Schlacht, die Shakespeare seinem Tugendbild eines Königs, Heinrich V., in den Mund legt:

Auf, Englische vom Abel!
Send nun ein Borbild Menschen gröbern Bluts
Und lehrt sie friegen! Ihr auch, wackres Landvolk, In England groß gewachsen, zeigt uns hier
Die Kraft genoßner Nahrung, laßt uns schwören, Ihr send ber Pflege werth.

Bon jenen englischen Bogenschützen und Musketieren, die allein alle jene Siege auf Frankreichs Boden ersochten haben, ist hier die Rede, wie von Rossen oder Hunden, die nun am entscheidenden Tag zu zeigen haben, daß sie das Futter werth waren, das man ihnen indessen gereicht hat. Noch erstaunlicher ist die andere Stelle in Heinrich V., wo der Herold der Franzosen um die Erlaubniß nachsucht,

Die Tobten zu verzeichnen und begraben, Die Edlen vom gemeinen Bolt zu sondern. Denn, o des Wehs! viel unsrer Prinzen liegen Ersäuft und eingeweicht in Söldnerblut! So taucht auch unser Pöbel rohe Glieder In Prinzenblut. Man darf hier nicht sagen, das seh nun eben einmal der Standpunkt jener Zeit gewesen. Die jungen Cavaliere, die das Shakespearesche Theater beherrschten, mochten die Sache so angesehen haben, die Kundköpfe, die Mittelklassen gewiß nicht, und die christliche Kirche hat solche Anschauungen jederzeit als der ganzen Grundlage ihrer Weltanschauung zuwiderlausend bekämpft und verdammt. Der Dichter huldigt hier dem englischen Kastengeist in der naivsten Weise, und man muß unwillkürlich dabei noch an seine eigenen vergeblichen Versuche denken, den mütterlichen Adel auf sich übergetragen zu sehen.

Im Coriolan ift der Gegensat von Adel und Bolk direkt das Thema des ganzen Dramas. Wie schroff und einseitig stellt sich ber Dichter hier ganz in das patricische Lager! Die Plebejer, ihre Tribunen an der Spipe, sind sammt und sonders gemeine Schufte. Das Stud schien es förmlich zu fordern, daß auch auf die Gegenseite einiges Licht fiele. Gervinus meint aber in seinem blinden Eifer, es würde der ästhetischen Einheit des Stücks geschadet haben, wenn Shakespeare die Tribunen mehr bervorgehoben hätte. hier heißt es nun auf einmal: "In dem Mage, in dem ber Dichter uns für die Tribunen gefesselt hätte, ware Coriolan aus all unserem Antheil gesunken," während sonst derselbe Kritiker, und mit Recht, die Kunst unseres Dichters rühmt, einen Reichthum selbstständiger und bedeutender Charaktere, ja selbst mehrere Handlungen in Einem Drama zu verknüpfen, und ihm sogar eine Vorliebe beilegt, seinen

ersten Helden durch den Gegensatz eines zweiten und dritten in helleres Licht zu stellen. Wohl läßt der Dichter Coriolan durch das Uebermaß von Heftigkeit und Trotz tragisch enden, in der Hauptsache aber stellt er sich ganz auf seine Seite. Aus Julius Säsar läßt sich kein Argument gegen diese Auffassung schöpfen, denn auch dort ist das Bolk nur die rohe und dumme Masse, die zuerst Säsar, dann Brutus, dann Antonius zujauchzt, und die Verschwörung ist ganz eine innere Fehde der Aristokratie unter sich.

Daß Shakespeare auch den Kürsten und Großen die ernsten und furchtbaren Lehren der Geschichte in ergreifender Weise und ohne ängstliche Rücksichten vor Augen stellt, ist vollkommen richtig. Das ändert jedoch in der Hauptsache nichts; denn in dem Sinne ift wohl noch niemand absolutistisch gewesen, daß er auch die sittlichen Schranken der Könige und ihre höhere Verantwortung in Abrede gezogen hätte. Daß aber Shakespeare sich aller Schmeichelei nach oben ent= halten habe, dieses Lob kann mit der Wahrheit nicht bestehen. Schon die Sonette find von schmeichlerischen Uebertreibungen gegenüber von dem jungen vornehmen Freund nicht frei, wenn schon hier Liebe und Dankbarkeit und der für solche poetische Huldigungen übliche Stol vieles entschuldigen mag. Der Hymnus auf Elisabeth, der sich in Beinrich VIII. findet, ist allerdings erst nach dem Tode der Königin geschrieben, aber die Aritiker, die dieß so rühmend hervorheben, lassen selt= samerweise unerwähnt, daß sich unmittelbar an jenen Preis der verstorbenen Königin ein nicht minder überschwenglicher

auf den regierenden König Jakob anschließt. Der Dichter fährt nämlich, nachdem er Elisabeth verherrlicht hat, in seiner Weissaung fort:

Mie

Der Bundervogel ftirbt, der Jungfraunphönir, Erzeugt aus feiner Afche fich der Erbe, So munbermurbig auch, wie fie es war. So läßt fie einem Anbern allen Segen, (Auft fie der herr aus Wolken diefes Dunkels) Der aus ber beil'gen Afche ihrer Chre Sich, ein Geftirn fo groß wie fie, erhebt, Glanzhell. Schred, Friede, Fülle, Lieb und Treu, Die Diener waren dieses holden Rindes, Sind feine bann, wie Reben ihn umschlingend; Bo nur bes himmels helle Conne icheint, Da glangt fein Ruhm, die Große feines Namens, Und schaffet neue Bolter; er wird blühn Und weit, wie Berges Cebern, feine 3meige Auf Ch'nen ftreden. Unfre Rindestinder, Sie febn Gott preifend bieß.

Worte und Gedanken sind zwar wie immer von wunderbarem Glanze, aber wenn das nicht schmeicheln heißt, was soll dann noch so heißen? Birgil und Horaz verstanden es nicht so, wiewohl Augustus immer noch ein ganz anderer war als Jakob. Und thront der Dichter noch so hoch über den politischen Parteien, der dem Fürsten, und einem solchen, wie der erste Stuart war, Lobsprüche, die an sich ungemessen sind und in diesem Fall aller geschichtlichen Wahrheit ins Gesicht schlugen, entgegen brachte?

Es kommt uns nun entfernt nicht in den Sinn, um dieser Dinge willen über den Dichter ein strenges Urtheil zu Er sah das Alles wohl ganz anders an, nicht nur als wir heutzutage, sondern auch als unabhängige Männer aus den damaligen bürgerlichen Kreisen. Ein König von England war in jenen Zeiten noch ein Wesen höherer Art, zumal für einen von der bürgerlichen Gesellschaft geächteten Schauspieler, beffen ganze Eriftenz an ber Gunft bes Hofes und der Großen bing. Shakespeare, der mit dem Bürgerthum in keine Berührung kommen konnte, wußte wohl gar nicht, was in diesen Kreisen vorging und gährte, und wie weit seine Anschauungen von den ihrigen ablagen. eigentlich die politischen Ideen seines Zeitalters nicht bekämpft, benn sie waren gar nicht an ihn berangetreten; er hatte eine gegebene Stellung und accommodirte sich derselben, wie seine Genossen und Rivalen, die Marlow, Green, Jonson, Beaumont, Fletcher und Andere auch thaten; daß man die Großen besingt und ihre Gunft zu gewinnen hat, das ver= ftand sich gleichsam von selbst; es kam nur darauf an, wer das größte Talent, die größte Kunft dabei zeigte.

Shakespeares Beziehungen zu dem Grasen Southampton und andern Gönnern von hoher Geburt und Stellung konnten ihn natürlich auch nicht auf andere Anschauungen führen. Wie wir schon früher zeigten, war bei dem seltensten Reichthum der innern Gestaltenwelt der Kreis seiner äußeren Erfahrung ein beengter, und viele Dinge, die um ihn vorzgingen, lagen außerhalb seines Gesichtskreises. Der Unterz

schied der Stände, die Borzüge der Geburt, die unbeschränkte Kürstengewalt waren ihm feste, vorgefundene, anerzogene, durch die eigenthümliche Stellung seines Berufs verstärkte, mit allen seinen Interessen verwachsene Voraussetzungen, die er nicht in die Lage kam in Zweifel zu ziehen und zum Gegenstand eines selbstständigen Nachdenkens zu machen. Seine Phantasie trug ibn in ferne Länder und Zeiten und stellte ihm alle denkbaren Situationen und Charaktere ins hellste Licht; sie lehrte ihn die Sprache der Könige reden, weit besser, als diese selbst sie verstehen, aber in der realen Gegenwart war er der abhängige und gebundene Schauspieler und Theaterdichter, der sich von der einen Seite verachtet und verfolgt, von der andern beschützt und begünstigt fand und sich in die natürlichen Consequenzen dieser gegebenen Sachlage zu fügen wußte. Er konnte dabei ein edler und freigefinnter Mann fenn, so gut als es Birgil und Horaz, Calderon, Racine und andere Dichter gewesen seyn mögen, die ihre äußere Lebensstellung der Gunft der Großen verbankten und ihre Ergebenheit und Dankbarkeit in poetischen Huldigungen bezeugten. Es mag somit schließlich Alles ent= schuldbar und begreiflich seyn, aber nur das wird auf der andern Seite eine billige Forderung seyn, daß man darauf verzichten möge, Shakespeare auch in diesem Punkt, wie in so vielen andern, in eine ideale und nebelhafte Sobe zu rücken, und ihn mit ungerechten Seitenblicken auf unsere großen deutschen Dichter als den mit staatsmännischer Einsicht, mit historisch-prophetischem Blick auf der Böbe seines

Zeitalters thronenden Genius, als den politischen Dichter par excellence darzustellen.

Mit weit mehr Recht wird man sagen dürfen, daß Shakespeare nur dadurch ber Dichter für alle Zeiten und Bölker werden konnte, daß ihn die positiven und concreten Bestrebungen bes eigenen Volks und Zeitalters so wenig Wäre er wirklich mit lebendigem Antheil inner= halb der damaligen bürgerlichen Gesellschaft und der politisch= kirchlichen Barteiung gestanden, hätte er mitgestritten, ob ber König von England ohne Parlamentsbeschluß Handels= privilegien, Concessionen, Monopole ertheilen, Tonnen= und hafengelder erheben, neue Strafgesete erlassen konne; ob das Oberhaupt des Staats zugleich auch das der Kirche seyn dürfe, ob der Episkopat ein auf göttlicher Anordnung rubendes Institut, ob die Handauflegung dabei ein wesentliches Moment sep, ob die alttestamentlichen Sabbaths: und Chegesetze zu dem noch gültigen, oder zu dem antiquirten Theil des Dekalogs gehören u. s. w., so hätte das Alles in ganz anderer Art seinen freien Sinn beirren und beschränken und ihn fünftigen Jahrhunderten unverständlich ober uninteressant machen muffen, als wenn er sich bei einem kindlich=patriar= chalischen, einfachen Royalismus beruhigend, ohne näheres Berhältniß zu den speciellen Zeit- und Streitfragen, den freien Blick auf das allgemein Menschliche in den Bestrebungen und Geschicken der Personen des großen und kleinen Welt= theaters gerichtet hielt, und, ftatt den Schwung seines Geistes in kleinem Gezänk abzunuten, die Kunft wie Keiner gelernt hat, große Leidenschaften in großen Situationen zu zeichnen. So allein ist es auch erklärlich, daß Shakespeare von den eigenen Zeitgenossen, deren speciellere Interessen er nicht theilte und kannte, wenig beachtet, von der darauf folgenden Generation völlig vergessen werden konnte, aber, als jene Zeitfragen erledigt und begraben waren, zu unvergänglichem Leben in den kommenden Jahrhunderten auferstand. Hätte er der Mitwelt mehr gelebt, so läge er wohl auch in ihrem Grabe.

## XII.

Der dentsche Shakespearecultus und Vergleichung Shakespeares mit Schiller und Goethe.

Der deutsche Shakespearecultus ist ungefähr gerade ein Jahrhundert alt und stand, wenn man das Bewundertwerden und nicht das Gelesenwerden zum Maßstad nimmt,
niemals höher als jest. Er hat sein Fundament natürlich
in der unausdleiblichen Wirkung der eminentesten dichterischen
Naturgade und wird darum, mögen sich die übrigen Anschauungen ändern wie sie wollen, so lange dauern als die
Bildung des deutschen Bolkes selbst. Gleichwohl hat er unbeschadet dieser sesten Basis schon verschiedene Stadien durchlausen, und das gegenwärtige wird auch ein vorübergehendes sehn. Je nach den verschiedenen Interessen und geistigen
Strömungen der Zeit wurden verschiedene Seiten des Dichters

entweder hervorgehoben oder verkannt. Man kann drei Berioden von ungefähr gleicher Zeitdauer unterscheiden.

In der ersten Periode, dem letten Drittheil des vorigen Jahrhunderts, war uns Shakespeare der Befreier aus der Enge des Renaissancestyls, der Schöpfer einer neuen, dem Alterthum selbstständig und ebenbürtig gegenüberstebenden bramatischen Kunft, der für die Darstellung eines weit reiche= ren individuellen Lebens die erforderlichen freieren Formen gefunden hat, der befruchtende Genius und geistige Führer bei dem Eintritt der deutschen Literatur in die Epoche ihrer Classicität. Die damalige Auffassung des Dichters war zwar von philologischer Seite noch die mangelhafteste, aber im Ganzen die wahrste und fruchtbarste. Sie brang auf ben Mittelpunkt ber Sache; man hatte keinerlei Rebenmotive; man ließ sich durch die Mängel des Dichters nicht beirren, ohne sie doch auch in Vorzüge umwandeln zu wollen. Leffings Urtheile sind ihrer Grundanschauung nach heute noch nicht veraltet. Goethe und Schiller waren an Shakespeare beranaewachsen, aber ohne von ihm abhängig zu werden; sie saben in dem claffischen Alterthum einen zweiten, mindestens gleichberechtigten Bol der Schönheit; sie hatten die Fortschritte von zwei Jahrhunderten in Bildung und Wissen voraus. Schiller hatte Recht, am Schluß des Jahrhunderts zu fagen:

Selbst in der Kunste Heiligthum zu steigen hat sich der deutsche Genius erfühnt, Und auf der Spur des Griechen und des Britten Ist er dem beffern Ruhme nachgeschritten.

Es kan darauf das Zeitalter der Romantik. Nachbem das Dichterpaar in Weimar ein Ziel erreicht hatte, woran fortzubauen oder nur anzuknüpfen Talenten zweiten und britten Rangs nicht möglich war, wendete sich die Aufmerksamkeit rudwärts liegenden, fremden und vergangenen Runft= formen und Literaturen, besonders der mittelalterlichen Beriode zu. Shakespeare wurde burch Schlegels treffliche Uebersetung Gemeingut der Gebildeten, mährend ihn früher nur wenige Auch durch die literargeschichtlichen Studien über sein Zeitalter, seine Vorgänger und Rivalen, über die Bühnen= verhältnisse wurde das Verständniß mächtig gefördert. gegen wurde der Maßstab, nach welchem der dichterische Werth seiner Werke gemessen wurde, ein wesentlich anderer. Man pries an ihm weniger das, was ihn zum classischen Dichter machte, als was ihn von denjenigen, die bisher für claffisch gegolten, unterschied, das Romantische, Phantastische, um Regeln Unbekümmerte, die Mischung des Komischen und Tragischen, die Sorglosigkeit um äußere Motivirung der Handlung, das leichte und kede Spiel des Wipes. Er wurde gerade um besjenigen willen, worin Goethe und Schiller ihm mit bewußter Absicht nicht gefolgt waren, über beide hinaufgeftellt.

Auch diese Richtung der Geister ging vorüber und es folgte ein drittes, praktischeres Zeitalter, in welchem, etwa seit dem Anstoß der Julirevolution, das deutsche Bolk lebhafter und allgemeiner als zuvor ansing politisch zu denken und zu streben, nach nationaler Einheit, Kraft und Größe zu ringen, und auch seine Schriftsteller und Dichter, die gegenwärtigen wie die vergangenen, von diesem Gesichtspunkt aus zu beurtheilen. An dem größten derselben, an Goethe, vermiste man nun den patriotischen Sinn, das Interesse für Staat, Geschichte und Politik, das Berständniß großer historischer Erscheinungen, wie der französischen Revolution, deren Zeitgenosse und Zeuge er doch war. Die Welt der individuellen Gesühle und Bildungskämpse, welche früher alles literarische Interesse sast untergeordnetes. Man verlangte nach geschichtlicher That, großen Charakteren und Situationen.

Diesem Umschwung der gesellschaftlichen Stimmung kam nun noch von ganz anderer Seite eine verwandte Richtung der Geister entgegen. Die Entwicklung der deutschen Philossophie hatte ungesähr um dieselbe Zeit einen angeblichen oder vorläufigen Abschluß in dem Spstem Hegels gesunden. Dasselbe bezeichnete sich als objektiven Idealismus, womit unter anderem gesagt seyn sollte, daß "die Idea" nicht bloß als etwas in den Köpsen der Einzelnen bald so bald anders Vorgestelltes, sondern objektiv in der Welt selbst als die reale Macht der Dinge, ja als das allein Reale und wahrhaft Sevende existire. Auch wieder auf der höchsten Stuse ihrer Manissestationen, in dem Leben der Menschheit ist das subjektive Wollen, Meinen, Fühlen der Individuen nur das Untergeordnete, und "die Idea" hat ihre wahre und volle Verzwirklichung nur als der "objektive Geist," als die substantielle

Macht, welche in Familie, Gesellschaft, Staat, in dem Ent= wicklungsgang ber Bölker ben Ginzelnen zum dienenden Gliede Auch die Kunst, welche die Idee in die Form des macht. Schönen kleidet, bleibt auf niedrigerer Stufe steben, so lange fie sich nur in jener subjektiven Gefühls: und Gedankenwelt bewegt; auch sie hat zu ihrem wahren Stoff die höheren Eristensformen "der Idee:" sie bat zu zeigen, wie dieselben das Individuum durchdringen, überwältigen, seinen Wider= stand vernichten, unter sich selbst collidiren und in dem dialektischen Proces solcher Conflikte ihr relatives Recht bethätigen. Der Staat insbesondere gewinnt für diese Auffaffung als die reale sittliche Macht gegenüber von dem Gebiet einer bloß subjektiven Moralität auch auf dem Boden der Kunst eine hervorragende Bedeutung, und die Bölkergeschichte wird zur unmittelbaren Offenbarung des Weltgeistes. Da die Wahr= beit gerade in der Bewegung und Handlung, in der lebendia sich vollziehenden Dialektik der Begriffe liegt, so ist in der Dichtkunft die vollkommenfte, für die Darftellung des Bochften geeignetste Form das Drama, und Lprik wie Epos treten bagegen weit zurud; das Höchste und Lette ist die Tragödie, weil gerade aus dem Untergang der Individuen die Idee als das allein Reale triumphirend aufsteigt.

So trat von zwei ganz verschiedenen Richtungen aus die Forderung an den Dichter heran, er solle uns möglichst verschonen mit seinen individuellen Gefühlen, Stimmungen, Kämpsen und Ansechtungen; er soll uns auf die große Weltsbühne versetzen, den Menschen als Glied seines Volks und

Staats, handelnd und leidend für große Zwecke zeigen; er soll die Gestalten der Geschichte, hervorragende Charaktere, die Krisen und Wendepunkte im Leben der Bölker, der Menschheit an uns vorüberführen.

Man suchte nach einem Vertreter für diese Art der Poesie, nach einem Ideale, das jenen Forderungen entspräche, und glaubte es in Chakespeare ju finden, dem Dichter des Cyclus der englischen Historien, der Römerdramen, des Macbeth, Hamlet, Lear, Othello. Run ist theils wirklich ein kleiner Kern von Wahrheit an der Sache, theils ist unser Dichter so reich und vielseitig, dabei aber noch so fern und fremd und in seinem innersten Wesen unverstanden, daß man für alle möglichen Auffassungen Anhaltspunkte und Bestätigungen in ihm finden und viel leichter, als bei einem uns näher stehenden Dichter, das Unterlegen an die Stelle bes Auslegens treten lassen kann. So wurde beun nun Shakespeare gefeiert als der Darsteller eines thatkräftigen Handelns auf der großen Bühne der Welt, als der Zeichner großer Charaktere in großen Verhältnissen, als Batriot und Staatsmann, als der große Dichter der Weltgeschichte, wenn man dabei auch über beren Bedeutung und näheren Gehalt noch so weit auseinander stehen mochte.

Dieß ist die noch jett vorherrschende Auffassung in der Literaturgeschichte. Die beiden Hauptausleger Shakespeares, Mirici und Gervinus, treffen von verschiedenen Gesichts= punkten aus in derselben zusammen: Gervinus von politisch= historischen, Mirici von philosophischen, wenn auch der

Hegelschen Schule nur theilweise nahestehenden Principien aus. Sbenso urtheilen im Wesentlichen Bischer, Kreyssig, Behse, Julian Schmidt und andere.

Daß Shakespeare der erste Dichter aller Reiten und Bölfer fen, ift biedurch erft vollends zur festen Boraussetzung geworden, die niemand mehr zu bezweifeln wagt, wenn sie auch bei Bielen weit weniger der wahre Ausdruck für die eigenen unbefangenen Eindrücke als ein auf Autoritäten bin recipirtes Dogma zu nennen sehn mag. Besonders sind unsere großen deutschen Dichter durch eine Bergleichung mit Shakespeare von jenem Gesichtspunkt aus herabgedrückt worden. Gervinus fagt geradezu, Shakespeare vereinige die Borzüge von Goethe und Schiller in sich und sen frei von ihren Mängeln. Ulrici meint gar, die beiden deutschen Dichter haben an Shakespeare wie an einem bobern Besen hinauf-Auch Bischer, in bessen afthetischen Urtheilen wir auseben. sonst die Schärfe und Feinheit, den frappanten Ausbruck, ben prompten Schuß in's Schwarze oft so gerne bewundern, scheint uns, sobald Shakespeare in Frage kommt, von dem allgemeinen Bann einer vorgefaßten Meinung nicht frei. Sein Botum läuft darauf binaus: Goethe habe fich nur in den niedrigeren Stoffen, die auf dem Boden des Privat= lebens stehen, bewegt, aber diese allerdings mit vollendeter Kunft und Wahrheit behandelt; Schiller habe die höberen Stoffe, d. h. die politisch-historischen ergriffen, aber die Bebandlung sey noch eine ungenügende und allzu subjektive. Shakespeare dagegen vereinige beides; denn er behandle die höheren Stoffe mit der gleichen Meisterschaft, wie Goethe die niedrigeren.

Wir haben in den obigen Ausführungen schon Manches geltend gemacht, was gegen diese jett herrschende Auffassung gerichtet ist. Das ganze Thema derselben ist zu umfassend und greift zu tief in die höchsten Probleme des menschlichen Denkens ein, als daß es uns einfallen könnte, es hier in dem Rahmen kleiner Shakespearestudien gründlich und sachgemäß behandeln zu wollen. Aber einige Bemerkungen mögen doch noch darüber gestattet sehn, wenn sie auch keinen Anspruch darauf machen, den Philosophen oder den Politiker zu überzeugen, sondern nur an das gesunde Gefühl derjenigen appelliren, die den Meisterwerken der Dichtkunst eine einsache, weder von irgend einer Doktrin noch von der Politik beeinssusse Empfänglichkeit entgegenbringen.

Jene Auffassung stellt Forderungen an den Dichter, die zu seiner wahren Aufgabe in gar keinen oder nur entsernten Beziehungen stehen; sie setzt eine Location des Wershs der Stoffe voraus, deren Krincip nicht aus dem Wesen der Poesie selbst geschöpft ist. Sie legt für die Parallele zwischen Shakesspeare und unsern großen deutschen Dichtern einseitige und falsche Maßstäbe an; sie schreibt dem brittischen Dichter Eigenschaften zu, die er nicht hat, von welchen theilweise eher das Gegentheil für ihn charakteristisch ist; sie ignorirt bei unsern deutschen Dichtern Eigenschaften, die bei einer Bergleichung in erster Linie in Betracht zu kommen hätten. Es ruht aller Accent auf jener Unterscheidung zwischen

der subjektiven Gemüthswelt, die das niedrigere Feld der Dichtkunst bilden soll, und zwischen jener angeblich objektiven, auf Staat, Laterland, Geschichte bezüglichen Welt socialer Ideen, deren Behandlung als des Dichters höchste Aufgabe bezeichnet wird.

Denken wir uns ein Drama ober auch gleich eine Trilogie, einen ganzen Cyclus von Tragödien, in welchen etwa das Reitalter der Ottonen oder der Hohenstaufen, der Reformation, der Religionskriege, Friedrichs des Großen behandelt wäre; der Verfasser babe die gründlichsten bistorischen Studien gemacht; er seh voll des wärmsten Gefühls für die Kraft und Größe der deutschen Nation, von den politischen Ideen seines Zeitalters mächtig ergriffen, und boch besonnen und den Extremen feind; in seinen Dramen sep die Handlung übersichtlich und doch reich und wohlgefügt; sie sey voll Bewegung und energischer That; die Charaktere seven individuell und gut gehalten; die Diktion rein und fließend; es fehle nicht an schönen Sentenzen und effektwollen Stellen; in der Katastrophe erhebe sich aus dem Untergang der Individuen siegreich die Macht der "Idee." sey allen jenen Zeitforderungen genügt, es seyen alle die Fehler vermieden, um deren willen in den Augen unserer Runstkritiker jedes einzelne aus der Legion von historischen Dramen, mit denen unsere Literatur überschwenumt ift, doch wieder tadelnswerth und unbrauchbar seyn soll; und dennoch ist es bei allen obigen Vorzügen ganz wohl denkbar, daß es uns die größte Mübe und Ueberwindung kostet, jenen Dramencyclus auch nur bis zu Ende anzuhören, daß ein Hauch von langer Weile uns gleich aus den ersten Akten anweht, daß es uns unmöglich erschiene, diese Stücke zum zweitenmal zu lesen oder aufführen zu sehen; ja daß wir schließlich vom Ganzen keine Erinnerung behalten, als einige Bereicherung unseres geschichtlichen Wissens, die wir uns vielleicht doch besser und selbst bequemer aus guten Geschichtsbüchern verschafft hätten.

Nehmen wir nun auf der andern Seite ein kleines Lied von wenigen einfachen Strophen, von der Art wie: "Füllest wieder Busch und Thal;" oder: "Wer nie sein Brod mit Thränen aß," "Ueber allen Wipseln ist Ruh'," "Kennst du das Land." Es ist schwer etwas aussindig zu machen, was man hier als die "Joee" des Dichters bezeichnen könnte; an Staat, Baterland, sittliche Principien ist kein Gedanke; alles liegt in jener niedrigen Welt des subjektivsten Gemüthselbens. Und doch, das kleine Lied erleuchtet und erwärmt, erregt und beschwichtigt unser Gemüth; es bleibt sast von selbst in unserem Gedächtniß hasten; es wird zu einem kleinen Schat unsers Herzens und wacht von selbst mit der entsprechenden Stimmung in uns aus.

Ja, um die Beispiele nicht aus ungleichen Gattungen zu wählen, können wir uns sogar ein historisches Drama denken, dem kein einziger von allen den Borzügen, die wir oben aufgezählt haben, beigelegt werden könnte, das voll Anachronismen und unhistorischen Zügen aller Art, ohne verständige Handlung, voll Widersprüche und Uebertreibungen

wäre, und aus dessen Zeilen uns gleichwohl ein Dichtersgenius entgegen träte, der uns fesselt, mit dem zu fühlen und die menschlichen Dinge zu betrachten für uns einen unwiderstehlichen Reiz hätte. Ja es sehlte eben nicht mehr viel, so könnten wir als Beispiele dafür Dramen gerade von Shakespeare ansühren, wie z. B. den Timon von Athen, Coriolan, Troilus und Cressida, Richard II.

Wenn nun die gemeine Logik Necht hat mit ihrer Lehre von den wesentlichen und unwesentlichen Werkmalen eines Begriss, so solgt hieraus, daß Eigenschaften, die ein poetisches Werk haben kann, ohne daß die eigenthümliche Wirkung des Schönen in uns erzeugt wird, und die einem poetischen Werk sehlen können, ohne daß jene Wirkung deßhalb ausgehoben oder geschwächt würde, nicht zu denjenigen gehören können, in denen das Wesen des Schönen zu suchen ist.

Die Poesie ist in ihrer Wirkungsweise viel zu elementar und universell, als daß sie so specielle Anforderungen nicht abzulehnen hätte. Ihre Wirkung geht ganz von Gemüth zu Gemüth, von Monade zu Monade. Sie weiß nichts davon, daß das Individuum nur dazu dient, in einem dialektischen Schattenspiel logischer Abstraktionen als verschwindendes Moment zu siguriren. Jedes einzelne Ich ist ein Mikrokosmus, ein sester Mittelpunkt des Alls. Es hat den Drang, sich klar zu werden über sich selbst und seine Stellung zu dem Ganzen der Erscheinungen. Darin ruht der Keim aller Religion, Philosophie und Kunst. Wenn wir dumpf und

obne Befinnung dabin leben in verworrenen, wechselnden Empfindungen und Affekten, und Sinn und Willen nur auf beschränkte Einzelheiten richten, wenn wir uns gewöhnen, das Große und Stetige in den Erscheinungsformen der Welt als das Selbstverständliche, die kleinen Schwankungen als das Beachtenswerthe anzusehen, so leuchtet der Dichter wie mit einer Facel in diese Finsterniß herein, und zeigt uns die Außenwelt in der Färbung seines Geistes; er gibt unsern Gefühlen Form und Geftalt in erregenden, beschwingten Worten; er hat es nicht verlernt, die Dinge mit der frischen und staunenden Ausmerksamkeit zu betrachten, wie wenn er sie zum erstenmal gewahr würde; er stellt und löst uns die Frage: was ist der Mensch, was ist die Welt, was ist Menschenschickfal? Ob und wie er dieß thut, mit welcher Rraft er uns zwingt und reizt, ihm nachzufühlen, aus seiner Seele beraus in die eigene, in Welt und Leben zu blicken, und welchen Genuß es uns gewährt, so in den Fußstapfen seines Geistes zu wandeln, darnach schäßen wir ihn. Me einzelnen Erscheinungen des vielgestaltigen Lebens liegen draußen in der Peripherie, nicht im Mittelpunkt der Sache, und dahin gehören auch Staat, Bolk, Geschichte mit vielen andern Dingen.

Tausende der edelsten Menschen haben sich ihr Lebenlang nicht mit dem Staat befaßt, sind nur in gleichgültige oder widrige Berührungen mit ihm gekommen. Für Tausende hatten die Schranken, welche die Bölker von einander trennen, keine Bedeutung. Millionen wissen nichts von dem Leben veraangener Gefchlechter. Jedes Zeitalter beschäftigt fich mit andern Problemen; und doch bleibt dabei immer das all= gemein Menschliche weitaus das Wichtigste. Das eine lockert die gesellschaftlichen Bande, das andere knüpft fie fester; unter den mancherlei Gemeinschaften, in welche sich der Mensch gestellt sieht, premirt das eine Geschlecht die Gleich= artigkeit des Glaubens, das andere die der intellektuellen Bildung, ein drittes das engere Stammesbewußtseyn, ein viertes das weitere, ein fünftes hat kosmopolitische Reigungen. Im einen bemerken wir einen Drang zu Wanderung und Abenteuern, im andern eine Beschränkung auf kleinere ober größere locale Zwecke. Unter den Trieben und Reigungen, die zu allen Zeiten in dem Charakter der Gattung liegen, wird so in bestimmten Zeitperioden eine einzelne etwas stärker wie sonst angeregt; die andern bleiben aber daneben alle in Thätigkeit; in Folge von Ursachen, deren Auffindung die schwerfte und wichtigste Aufgabe der Geschichtsforschung ift, tritt ein gewisser Zug aus der Reihe sonst coordinirter Züge mit einiger Betonung heraus. Die Allgemeinheit dieser kleinen Steigerungen einzelner Seiten unserer Natur bringt Maffen= wirkungen hervor, in welchen sich die verschiedenen Zeitalter fräftig und charakteristisch gegen einander absviegeln und die Reihenfolge jener präponderirenden Impulse bildet den Faden der Weltgeschichte. Dem Leben und Bewuftseyn des Gin= zelnen aber gibt jener sogenannte Zeitgeift nur eine leichte Ruance der Kärbung, nicht den Grundton und wesentlichen Inhalt. Der Einzelne fieht sich immer wieder dem ganzen Broblem des Menschenlebens gegenübergestellt, den Naturmächten, der eigenthümlichen Ausstattung und den Widersprüchen seines Wesens, den Reizen und Conflitten seines Trieblebens, dem Bosen, dem Leiden, dem Schickfal, dem Tod. Dieses Broblem tritt in einem neuen Zeitalter nur mit einem neuen Gewande auf, bleibt aber stets das gleiche. und die Schlagwörter der wechselnden Geschlechter haben daneben nur wenig zu besagen. Der Dichter aber, je größer er ist, wird um so weniger in diesen wandelbaren Reit= problemen aufgeben und seine Blide um so unverwandter auf das Ewige und Reinmenschliche gerichtet halten. Jene subjektive Gemüthswelt ist daber keineswegs nur eines der verschiedenen Elemente, das die Poesie betreten und auch wieder verlassen kann, sondern in ihr liegt die Wirkung der Boesie gang und ausschließlich. Der Dichter unterscheidet nicht Privatleben und öffentliches Leben; für ihn gibt es nur das Eine untheilbare Leben der befeelten Monade. Auch von Staat, Volf und Geschichte kann er nur reben, indem er sie in Beziehung zum Centrum des individuellen Lebens fett, zu einem Bestandtheil jener inneren Welt unseres Gemüths zu machen weiß. Subjektive und objektive Stoffe zu unterscheiden, scheint uns ein vager, unfruchtbarer, vom Kern der Sache abirrender Gedanke. Alle Wirkung der Poesie ist auf das Gefühl gerichtet; alle Gefühle sind subjektiv, aber alle bedürfen natürlich eines Objektes.

Dabei sind dann freilich wichtige Unterschiede. Es ist etwas Anderes, ob uns der Architekt einen Tempel oder ein

Schlachthaus, der Musiker einen Hymnus oder eine Polka, ber Maler eine Madonna oder eine Gemüsehändlerin vorführt. Der Künstler rückt uns im einen Kall tiefer und unmittel= barer in den Wittelpunkt seines Gemuths, seiner ganzen Weltauffassung, als im andern. Ober mit andern Worten: es gibt einen Werthunterschied zwischen den menschlichen Trieben. Den metaphysischen Bedürfnissen unserer Natur legt unfer Bewußtfebn trot ihrer geringeren sinnlichen Stärke einen Anspruch auf höhere Berechtigung bei, als den physischen. Das Mitgefühl für fremdes Leid und Wohl, der Sinn für Schönes, der Trieb der Erkenntniß, die Forberungen des Gewiffens 2c. fühlen sich vornehmern Rangs Ursprungs als die Reize des Gaumens und der Geschlechtsluft, oder der Trieb nach Erwerb und Besit, die Abhängigkeit von fremder Schätzung. In diesem Sinn gibt es allerdings auch böbere und niedrigere Stoffe der Kunft, und man kann baran wohl auch noch eine weitere Gradation anknüpfen, je nachdem bei einem Thema nur eine einzelne oder mehrere oder alle Saiten unseres böberen Trieblebens angeschlagen werden. Auch das muß man natürlich gelten lassen, daß es größere und kleinere Ziele menschlichen Wirkens gibt, und die einen der Betrachtung und Darstellung würdiger sind als die andern. bem Politischen als solchem hat die Sache nichts zu thun und selbst wo und der Dichter auf den Schauplat eines öffentlichen Wirkens stellt, wird immer unfer ganges Interesse an den individuellen Seelenzuständen, die er uns nachempfinden macht, haften, nicht an den Ahstraktionen von Staat, Fortschritt, Nationalität. Wir werden es niemals gelten lassen, daß etwa Wilhelm Meister und die Wahlver- wandtschaften, um von Faust nicht zu reden, eben darum, weil sie uns nur die geistigen und sittlichen Bildungskämpse von Privatpersonen vor Augen stellen, in ein niedrigeres Feld der Poesie zu verweisen wären, als die historischen Dramen und Romane, die sich mit Politik und Bölkerschickslalen befassen. Es wird sich immer wieder nur darum handeln, daß und wie der Dichter uns das Ganze seiner eigenthümlichen Gemüthswelt ausschließt, und welchen Reizes für uns hat, ihm auf diesem Gange zu solgen.

Mit jener Location der Stoffe hängt auch die Location ber Dichtgattungen und der entschiedene Borzug zusammen, den die neuere Aesthetik dem Drama vor Lyrik und Epos gibt. Es liegt das in der Hegelschen Methode, die nichts Coordinirtes kennt, sondern Alles in eine Stufenfolge dialektischer Momente bringt und stets locirt, sofern sie uns gleichsam immer auf eine bestimmte Stufe eines trichotomisch gegliederten Treppenhauses stellt. Der Dichter zeigt uns ftets nur fein Gemuth und feine Belt. Wit welchen Mitteln er dieses thut, ob in einer Reihe kleinerer Compositionen, die nur durch ein geistiges Band unter sich verbunden sind, oder durch größere und zusammenhängende Werke der Kunft, ob er im letteren Kall unmittelbar in erzählender und darstellender Form oder durch den Mund der handelnden Versonen zu uns spricht, das sind zwar feine und bedeutende

Unterschiede der poetischen Technik, aber sie lassen das Wesen ber Sache unberührt, sie begründen -keine Location, weder der Dichtgattungen, noch der Dichter. Wenn man auch sagen kann, die größeren und zusammenhängenden Produktionen des Epos und Dramas erfordern eine reichere und intensivere Dichterkraft als die kleineren und zerstreuten, so kann doch der Dichter in jeder dieser Formen gleich mächtig auf uns wirken, und ein paar kleine Gebichte konnen ganze Bände voll Dramen und Romanen aufwiegen. Na. wir möchten eher sagen, die Iprische Anlage sep und bleibe doch das Erste und Fundamentale von aller Dichtergabe, und wie sich in der Musik neben Sonaten, Symphonien, Duvertüren und Quartetten, ganzen Opern und Oratorien bas einfache Lied in ungetrübtem Glanz, in seiner unwiderstehlichen Macht über alle Gemüther behauptet, so könne auch in der Poesie die ächte Lprik durch nichts anderes in Schatten gestellt werden, und es sey das sicherste Merkmal des wahren Dichters, daß sich "ein Quell gedrängter Lieder ununterbrochen neu" in ihm gebiert. Auch die Vergleichung von Epos und Drama unter sich ist zwar ein sehr interessantes Thema, sie führt aber zu keiner Rangordnung derselben. Mit dem meisten Recht wird sich noch behaupten lassen, daß derjenige Dichter, der sich in mehreren oder allen Gattungen als ein Meister bewährt, reicher und vielseitiger seyn musse, als wer nur in einer einzigen ein bobes Ziel erreicht bat.

Eben so wenig als mit der Location der Stoffe und Dichtgattungen sind wir damit einverstanden, daß innerhalb

der dramatischen Poesie das historische Drama die höchste Stelle einnehmen soll, und balten es für eine Arrlebre der neueren Aesthetik, wenn sie den Dichter wie den Maler so vorzugsweise an die Geschichte verweist, als ob da das goldene Bließ der Runft zu finden wäre. Die Geschichte ist eine Sache für sich und es kommt dem Historiker, nicht bem Dichter zu, Bölker, Zeitalter, große Persönlichkeiten Wer auch nur einmal eine wichtigere Bedarzustellen. gebenheit, über welche reichlichere Quellen vorhanden sind, genauer studirt hat, oder wer gar bedeutenden Perfönlich= keiten und Ereignissen selbst näher gestanden ist, der weiß gewiß auch; wie unendlich verwickelt die causale Verkettung menschlicher Dinge ist, wie Vieles für immer im Dunkel bleiben muß, wie ungemein schwierig es ist, den Schlüssel zu einem tieferen Verständniß geschichtlicher Charaktere zu finden, jedenfalls aber, wie zweifelhaft, oberflächlich, ja bodenlos der größte Theil von allem demjenigen sehn mag, was gemeinhin in den Compendien als Geschichte ausgegeben wird.

Nun sagt man uns freilich, für die Zwecke des Dichters komme es darauf gar nicht so genau an; er habe ja ohnedieß die Freiheit, in der Zeichnung von Personen und Sachen von der Geschichte auch wieder abzuweichen. Allein wenn man dem Dichter zuerst sagt, er solle sich an historische Stoffe, d. h. an Thatsächliches aus dem Leben der Menschheit halten, und dann hinzufügt, er habe sich um dieses Thatsächliche im Einzelnen nicht zu kümmern, so verliert man eigentlich schon allen sesten Boden unter den Füßen. Man belehrt

uns beshalb weiter: nur auf das Detail fomme es nicht an. barin habe der Dichter freie Hand, aber "die Idee," der "Geist" eines Bolkes ober Zeitalters fen von ihm zu erfaffen und in freien Kormen wiederzugeben. Was ist es denn nun aber eigentlich mit diesen Joeen der Geschichte? wo und wie find fie zu finden, wie soll gerade der Dichter zu ihnen gelangen? Sie follten boch wohl eigentlich nichts anderes fepn als das auf einen kurzen und allgemeinen Ausdruck gebrachte Ergebniß gründlicher Detailstudien, und diese kann doch der Dichter felbst nicht vornehmen sollen. Er wird sie also von den Geschichtsforschern zu entlehnen haben. Da fragt sich nun gleich, bei welchen? Denn es versteht sich, daß gerade darüber die Meinungen am weitesten auseinander geben, daß, wenn es sich 3. B. um deutsche oder um mittelalter= liche und moderne Geschichtsepochen handelt, der katholische und evangelische, der glaubige und freidenkende, der confervative und liberale Historiker eben den "Geist der Reiten" bochst verschieden darstellen, und daß, wenn man sich bei den ersten und berühmtesten Geschichtsforschern Raths erholen will, gerade fie von "Geift" und "Idee" am wenigsten und vorsichtigsten zu reben pflegen. Der Dichter wird finden, daß die sogenannte Idee einer Zeit nicht sowohl ein Schlußergebniß alles Thatfächlichen, sondern ein von dem Betrachter je nach seinem politischen, religiösen, philosophischen Standpunkt schon mitgebrachter Maßstab und Leitfaden für die Beurtheilung und Darftellung des Thatfachlichen ift; gang genau nach dem alten Goetheschen Wort:

"Denn was man so ben Geist ber Zeiten heißt, Das ist im Grund ber Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln."

Wenn der Dichter bienach die "Idee" selbst mitzubringen hat und an das Thatsächliche der Geschichte ebenfalls nicht gebunden ist, so hat er eigentlich nichts- Greifbares mehr in der Hand. Auch Leffings Auskunft, der Dichter könne mit dem Geschichtsstoff verfahren, wie er wolle, nur die Charaktere muffen ibm beilig sebn, ist ganz unzureichend. Als ob diese feststünden, wie ein treu von hand zu hand überliefertes Besitzthum, als ob sie nicht vielmehr gerade das Zweifelhafteste von allem geschichtlichen Wissen wären und für immer bleiben müßten! Und gerade in demjenigen soll sich der Dichter die Bande binden lassen, wobei er am meisten aus seinem Innern zu schöpfen bat! Wenn jemand die umgekehrte Marime aufstellen wurde, die Situationen sepen aus der Geschichte zu entnehmen, die Charaktere aber des Dichters eigenes Werk, nur daß er auf das traditionelle Bild der= selben einige Rücksicht zu nehmen habe und aus einer Lucretia keine Bublerin, aus Nero keinen Tugendspiegel machen dürfe, so hielte sie zwar auch eine nähere Prüfung nicht aus, sie ware aber um vieles begreiflicher als der Leffingiche Sat.

Allein wenn wir nun auch alle diese, vielleicht sophistisch scheinenden Bedenken auf sich beruhen lassen, und wenn der Dichter wirklich eine jener geschichtlichen Ideen erfaßt, wenn er uns z. B. einen Stoff aus dem deutschen Städteleben des fünfzehnten Jahrhunderts- treu und geistvoll gezeichnet

hat, was ist denn damit eigentlich erreicht? ist denn das die Forderung, die wir an den Dichter stellen? suchen wir das nicht doch besser bei dem Geschichtsschreiber, und, wenn je der Dichter dazu helsen soll, im historischen Roman? Der Dichter kann uns doch unmöglich Geschichte lehren sollen, so wenig als der Landschaftsmaler Geographie und Botanik.

Das ist auch am allerwenigsten die Meinung derjenigen, die so eifrig auf die politisch bistorischen Stoffe dringen. Sie gerade verlangen ja vor allem vom Dichter, daß er von ben Ibeen seines eigenen Zeitalters ergriffen sey und an den Bestrebungen des eigenen Volkes lebhaften Antheil nehme. Die Ideen der Gegenwart sind es, für die er kämpfen soll: und nur weil der Geschichtsstoff der Gegenwart sich zu ernster dramatischer Behandlung aus vielerlei Gründen nicht eignet, foll er vergangene Reiten aufsuchen, um das Gegenwärtige darin zu verkörpern. Es ist somit im Grunde Mes nur Schein und Täuschung mit diesen geschichtlichen Forderungen. Die vergangene Zeit soll nur zur Maske dienen, unter welcher für Interessen der Gegenwart gekämpft werden soll. Im Anzüglichen liegt ja das Anziehende. Der Dichter spricht im Grunde immer zum Publikum, wie hamlet zum Könige von seinem Schauspiele: das Stuck spielt in Vienna; Gonzago beißt ber Berzog, seine Gemablin Baptista. uns auch gar nicht ein, das zu tadeln. Der Dichter, wie er sich auch stellen mag, findet sich doch wieder auf dem Boden seines Bolks und seiner Zeit; das Bergangene als solches intereffirt ihn nicht, sondern das allgemein Menschliche und Zeitverwandte darin. Das soll ihm niemand verwehren; nur soll man dann nicht von dem Historischen reden, als ob es an sich seine Bedeutung für die Kunst hätte, als ob es der "objektive Geist" wäre, den der Dichter verstehen und auslegen müßte.

Daß die dramatische Handlung eine nach Zeit und Raum begrenzte senn muß, daß es ihr zum Vortheil gereichen kann, wenn den handelnden Versonen eine gewisse Größe und Bebeutung zukommt, und wir schon zum voraus einiges Intereffe für dieselben mitbringen, daß aus diesen Gründen der bramatische Dichter gern zu historischen Stoffen greift ober seiner Handlung wenigstens einen bestimmten geschichtlichen Hintergrund gibt, das ist vollkommen begründet, aber auch längst bekannt und im Wesentlichen schon von Aristoteles Nur kommt es dabei auf geschichtliche Wahrheit bemerft. gar nicht an, und die Sagenwelt dient in der Regel dem Dichter weit besser als die beglaubigte Geschichte. Macbeth. Hamlet, Lear, Kauft, Sphigenie, Nathan, Emilia Galotti, die Braut von Messina sind keine historischen Dramen. Sollen nun Coriolan, Richard III., Wallenstein, Don Carlos, Maria Stuart dadurch etwas vor ihnen voraus haben, weil es wirklich geschichtliche Träger dieser letztern Namen gegeben hat, wenn auch ihre thatsächlichen Handlungen und Schicksale, so wie ihre Charaktere mit ber Darftellung des Dichters nur die entfernteste Aehnlichkeit haben? Bielmehr glauben wir, der Dichter, der uns wirklich Gestalten seines eigenen innern Lebens vorzuführen hat, werde sich bei sagenhaften oder frei erfundenen oder wenigstens dem Lichte geschichtlicher Forschungen entruckteren Stoffen freier bewegen, und mit den unabweisbaren Forderungen einer historischen Kritik weit weniger in Conflict kommen, als wenn er aus bekannten Thatsachen und Charakteren ein Zwitterding von Wahrsheit und Dichtung macht, das dem welts und geschichtskundigen Leser weit leichter, als man glaubt, auch den äfthetischen Genuß verdirbt. Shakespeare selbst, auf den sich jene Theorien vom historischen Drama am meisten berufen, spricht das goldene Wort: "Die wahrste Poesie erfindet am meisten."

Es heißt eben hier auch: "Wenn ihrs nicht fühlt, ihr werdets nicht erjagen," und jene Verweifung des jungen Dichters an die Geschichte besagt im Grunde mit andern Worten: wenn du gerne ein Drama schreiben möchteft, du weißt aber nicht über was, und beine eigene Erfahrung hat dir niemals einen Stoff zugeführt, der deiner gestaltenden Ibantasie zum Arpstallisationskern hätte dienen können, so durch= stöbere einmal die Geschichtsbücher, besonders solche, die dem unabsehbaren und verwirrenden Detail, in das sich bei näherer Betrachtung alle wichtigen Dinge aufzulösen pflegen, schon eine gewisse Appretur gegeben haben; da findest du vielleicht etwas, das du mit Hilfe beiner Einbildungskraft und nach guten Borbildern, wie ein comprimirtes Gemuse, aufquellen laffen kannft, daß es den Schein des Frischen und Ursprünglichen gewinnt. So wenigstens, sollte man meinen, muffe ber Rath verftan= den worden seyn, wenn man die zahllosen historischen Dramen der letten Sabrzehnde übersieht, die nur von wenigen über= haupt; von Niemand zum zweitenmal gelesen werden.

Nach den bisberigen Ausführungen wird es nicht mehr überraschend seyn, wenn wir auch gegen die Parallele, die von Gervinus, Ulrici, Lischer und Andern mit abweichender Motivirung, aber ähnlichem Schlufresultat zwischen Shakespeare und unserem großen beutschen Dichterpaar gezogen zu werden pflegt, entschiedenen Protest erheben. Man muß in der That mit Gervinus im einen Fall Mücken seigen, im andern Kameele verschlucken, um mit ihm zu dem Urtheil zu aelangen, daß Chakespeare als dramatischer Dichter die Vorzüge von Goethe und Schiller in sich vereinige und doch frei von Beider Kehlern seb. Man muß an der Aufgabe der Dichtkunst und an der natürlichen Bedeutung der Worte irre werden, um mit Ulrici zu sagen: Goethe und Schiller. benen die wahrhaft historische Weltanschauung fehle, baben an dem brittischen Dichter, der sie besithe, wie an einem Wesen höherer Art hinaufzublicken. 1

Daß Goethe diefen letteren Ausdruck felbst einmal mündlich auf sein Verhältniß zu Shakespeare angewendet

<sup>1</sup> Wenn der Berfasser sich hier und an andern Stellen einiger Polemit gegen Ulricis Ueberschwenglichkeit in der Beurtheilung Shakespeares nicht enthalten konnte, so vergißt er nicht, dabei auch die "unterscheidende Seelenthätigkeit" zu üben. Er weiß gar wohl, daß das Buch über Shakespeare in der öffentlichen Thätigkeit jenes tiesen und scharfsinnigen Denkers nur ein untergeordnetes Parergon aus früheren Jahren bildet, und fühlt sich um so mehr gedrungen, sich als dankbaren Leser und Berehrer von andern Schriften besselben Autors, zumal von seinem neuesten psychologischen Werke zu bekennen. Es kann doch nur wieder dem Dichter selbst zu gut geschrieben werden, daß es bei seiner Betrachtung auch vor so guten Augen etwas klimmert.

haben soll, ist noch entfernt kein Beweis für die objektive Richtigkeit deffelben. Goethe befaß, wie wenige, den schönen Sinn einer neidlosen, selbstvergessenen Berehrung fremder Gaben und Leistungen; er spricht mit gleich enthusiastischer Bewunderung an andern Stellen auch von den griechischen Dichtern, von dem Dichter des Nibelungenlieds, der Sakontala, von Hafis, Arioft, Cervantes, Calberon, Schiller. Er bachte natürlich bei solchen Aeußerungen an dasjenige nicht, was er selbst etwa solchen Borzügen entgegen zu setzen hätte, wenn es sich um eine vollständige Vergleichung handelte. In Dichtung und Wahrheit sagt Goethe bekanntlich auch, daß Shakespeare von der deutschen Kritik mit einer Billigkeit und Schonung behandelt werde, von der nur zu wünschen wäre, daß sie auch deutschen Dichtern zugestanden murde. Wenn nun auch Shakespeare seinerseits in den Sonetten (Son. 80) einen uns unbekannten Dichter seiner Zeit als den "beffern Geift" bezeichnet, dem gegenüber seine Zunge zu verstummen habe, wenn er schon von Spenfers "himmli= schen Gefängen" spricht, die ihm sagen, was er selbst nicht zu sagen vermöchte, würde er nicht vielleicht auch, wenn er den Faust, Tasso, Hermann, Meister, Werther, Johigenie, Dichtung und Wahrheit, die Lieder, Balladen, Elegien Goethes kennen gelernt hatte, den gleichen Eindruck, wie Goethe im umgekehrten Fall, bekommen haben, daß hier ein Höheres vorliege, an dem er hinaufzublicken habe? Gervinus geht sogar so weit, wiederholt den Ausdruck zu gebrauchen, bei dem wir gestehen mussen, uns nichts Verständiges denken

zu können, Goethe seh an Shakespeare zu Grunde gegangen. Denn wie und in welchem Sinn des Worts soll denn Goethe überhaupt ein zu Grund gegangener Dichter zu nennen sehn?

Auf die Gefahr hin, parador zu erscheinen, wagen wir die Ulricische Behauptung geradezu auf den Kopf zu stellen und zu fagen, daß von jenen drei Dichtern Shakespeare entschieden am wenigsten, Goethe am meisten wahren hiftorischen Sinn gehabt hat. Die Grundbedingungen einer hiftorischen Weltbetrachtung, das Bedürfniß, alles Leben als eine stetige Entwicklung, alle menschlichen Zustände als gewordene und werdende aufzufassen, das feinste und vorsichtigste Organ für Causalität, die Aufmerksamkeit auf die Wechselwirkung der mannigfaltigen Elemente im Leben der Bölker, die breiteste und vielseitigste Welterfahrung, die reinste Wahrheitsliebe, wer besaß das Alles in höherem Grade als Goethe? hat die großen Culturepochen in der Geschichte der Mensch= heit zum zweitenmal in dem Mikrokosmus seiner geistigen Entwicklung durchlebt. Der Drient, das claffische Alterthum, die Weltanschauung des Mittelalters, die Eigenthümlichkeiten ber neueuropäischen Culturvölker haben ihn in verschiedenen Berioden seines Lebens der Reihe nach innerlich durchdrungen Allerdings war sein Sinn immer vorzugs= und beberrscht. weise auf die culturgeschichtliche Seite des Bölkerlebens gerichtet, aber sie ist auch, wenn nicht überhaupt, doch jeden= falls für den Dichter und Denker die wichtigste. Wenn er aber dem, was man politische Geschichte nennt, den "Haupt= und Staatsaktionen," der Kriegsgeschichte ein schwächeres

Interesse zuwandte, so geschah dieß doch gewiß am wenigsten aus Mangel an Kenntnik davon. Er durchlebte eine großartig bewegte Zeit und war über das, was in der Welt vorging, nicht wie die meisten Dichter auf die Rachrichten ber Zeitungsschreiber beschränkt; er ift in einem, wenn auch kleinen beutschen Land lange Zeit an ber Spite ber Regierung und immer im engsten Vertrauen seines Fürsten geständen, er kam mit fast allen hervorragenden Männern seines Zeitalters in persönliche Berührungen; er war Zeuge eines wichtigen Keldzugs, einer denkwürdigen Belagerung; seine Darstellung davon hat bleibenden, geschichtlichen Werth, wie auch des Dichters Selbstbiographie gerade als cultur= geschichtliches Zeitbild ein unerreichtes Meisterwerk zu nennen In den wenigen Volksscenen des Egmont und in den politischen Gesprächen, die zwischen Camont, Margarethe, Macchiavell, Oranien, Alba geführt werden, ist nach unserem Dafürhalten mehr wahres Verständniß davon, wie es auf der großen Weltbühne zugeht, wie in bewegten Zeiten Intereffen, Charaftere, Standpunkte gegen einander wirken, und ein wie unendlich Complicirtes die geschichtlichen Resultate sind, als im ganzen Shakespeare und Schiller zusammen. So viel man an den Wanderjahren als einem Produkt des Greisenalters von äfthetischem Standpunkt aus vermissen mag, so tritt doch in der Behandlung der socialen Fragen ein prophetischer Welt= blick zu Tage, wie ihn nur das tiefste Verständniß der Reitrichtungen und ihrer zukünftigen Consequenzen erzeugen kann.

Wenn Goethe später vom hiftorischen Drama immer

1

mehr abkam, so geschah dieß am allerwenigsten aus Mangel an historischem Sinn, sondern im Gegentheil weil ihm bei seinem klaren und scharfen Realismus, seinem reinen Wahr= beitsgefühl Geschichte und Poesie immer mehr als gesonderte und unvereinbare Gebiete aus einander traten, weil ihm in der Wirklichkeit die allgemeinen Verhältnisse viel mächtiger, die Individuen in ihrem Handeln viel beschränkter, die Ereignisse viel complicirter erschienen, als es die dramatischen Gesetze zu erfordern scheinen. Seine Richtung auf das Genetische und die symbolisirende Neigung wurden so über= wiegend in ihm, daß er in der späteren Periode sich von ber ganzen Gattung der dramatischen Poesie mit Bewußtsebn abwandte, weil sie einen festen Abschluß verlange, wo in Wahrheit keiner seyn könne; wie er denn in den Wander= jahren in seinem socialen Zukunftsreiche so weit geht, alle bramatischen Aufführungen zu verbieten und auf jene selt= same Sentenz geführt wird: "Was sind Tragodien anders als versificirte Passionen von Leuten, die sich aus den äußeren Dingen, ich weiß nicht was, machen ?"

Allen diesen Zeugnissen zum Trot soll Goethe gleich= wohl keinen historischen Sinn gehabt haben, weil ihm die französische Revolution nicht immer in eine Sehweite trat, wie sie sich für die darauf folgende Generation von selbst ergab, weil er auch einmal den Bürgergeneral und die Auf= geregten geschrieben hat, weil er die Erhebung des Jahres 1813 am Ansang als ein aussichtsloses, verderbenbringendes Unternehmen beurtheilte, was sie auch ohne den späteren

Nebertritt von Desterreich sehr leicht werden konnte, weil er als angehender Greis der Stimmung und den Hoffnungen der deutschen Jugend die kühle Ruhe gerade eines historischen Standpunkts entgegen setzte, weil er in seinen späteren Jahren sich eine universelle und übersichtliche Betrachtung der Weltbegebenheiten und des Bölkerlebens angeeignet hatte, in welcher ein einseitiger Patriotismus und ein lebhafteres Interesse für vorübergehende Zeitrichtungen keine Stelle mehr sinden konnten. Er durste gar wohl von sich sagen:

Wer in der Weltgeschichte lebt, Dem Augenblick sollt' er sich richten? Wer in die Zeiten schaut und strebt, Nur der ist werth zu' sprechen und zu dichten.

Und zu Shakespeare als dem wahrhaft historischen Dichter soll er wie zu einem Wesen höherer Art hinauszublicken haben! Shakespeare besaß das, was man historischen Sinn nennen darf, nur in mittlerem Grade. Er hat Menschen, Charaktere in leidenschaftlicher Bewegung, in bedeutenden Situationen geschildert. Dabei waren ihm Geschichtsbücher eine Fundzunde zu dramatischen Stoffen gerade so wie Sammlungen von Novellen und Sagen. Seine englischen Historien sind nur Königsgeschichten; Zustände von Staat, Bolk, Gesellsschaft kommen ihm kaum in Betracht; für die culturgeschichtsliche Seite, überhaupt für alles Genetische hatte er kein Auge und Interesse. Es sehlt ihm sast jede Spur von kritischem Sinn, fast jeder Maßstab für die Unterscheidung wahrscheinslicher und unwahrscheinlicher Handlungen. Er weicht von

feinen Quellen gewöhnlich nur darin ab, daß er sie in der Richtung des Phantastischen überbietet und ihre pragmatische Motivirung abschwächt. Ob er mit Römern, Griechen, Italienern, Dänen, Schotten, Engländern zu thun hat, er zeichnet Menschen und menschliches Schicksal, wenn auch sein Blickimmer frei und hoch genug ist, nach Stoffen von einer universellen Bedeutung zu greisen und sie in großem Sinne zu behandeln. Darin liegt auch entsernt kein Tadel des Tichters; denn Alles das lag außerhalb seiner Zwecke. Er schildert uns Könige nur, weil er für große Charaktere und Leidenschaften auch großer Situationen bedurfte und es überdieß herkömmelich war, die Tragödie nur auf die große Weltbühne zu stellen.

Nach jener Ulricischen Methode freilich, durch welche der historische Stoff eines Dramas in einen allgemeinen Erfahrungssat der Geschichte, der dann die Grundidee des Studs enthalten foll, aufgelöst wird, könnte man auch ben obscurften Dichter, der ein geschichtliches Thema behandelt bat, zu einem großen historischen Geift stempeln. Wenn in Richard III. das Wesen der Tyrannei, in Heinrich V. das bes Kriegs, in König Johann das Verhältniß von Staat und Kirche, in Coriolan der Conflikt von Politik und Familie, in Antonius das Verderbliche der Oligarchie gezeichnet sebn foll, so möchten wir wissen, wie ein historisches Drama beschaffen sehn müßte, um nicht eine ähnliche Phrase, die sich für eine große historische Wahrheit ausgeben läßt, als die Grundidee davon ausfindig machen zu können. überhaupt um diese angebliche Grundidee einer dramatischen Dichtung? Wenn jemand aus Ulrici die Grundideen der siebensunddreißig Stücke von Shakespeare zusammenschreibt und dem besten Shakespearekenner die Aufgabe stellt, er solle nun zu jeder Grundidee das entsprechende, vom Ausleger gemeinte Drama beissügen, er wird unter zehn kaum ein einziges mit voller Sichersheit errathen, und häusig zwischen einem halben Dutzend im Zweisel senn, wovon auf jedes die angegebene Grundidee gleich gut und gleich wenig paßt. Shakespeare selbst würde jedensfalls in einem solchen Eramen am schlechtesten bestanden seyn.

Das Vergleichen von Dichtern, auch wenn sie ganz verschiedenen Zeiten und Nationen angehören, hat immer einen Reiz und Werth, weil die Eigenthümlichkeit eines jeden dabei stets von neuen Seiten ins Licht tritt; allein eine ganz andere Sache ift es, die Resultate solcher Vergleichungen in eine Gesammtschätzung, in eine Art von Lokation zusammenzufaffen. Man begeht dann gar leicht den Fehler, den die Schulkinder machen, wenn sie Scheffel, Gulben, Centner, Morgen in Einer Summe zusammen addiren. Am ehesten lassen sich noch die psychologischen Elemente der Individualität, in denen das Wesen der natürlichen Dichtergabe enthalten ift, namentlich die hieber gehörigen Eigenschaften des Intellekts, die Stärke und Klarheit, der Umfang und die Schwungkraft der Phantasie, der Wit, das Vergleichungsvermögen, die Sprachgewalt, der Sinn für Rhythmus und Metrik, und ähnliche Naturgaben einzeln einander gegenüberstellen. Nur man auch bei einem solchen Versuch sogleich auf die Schwierigkeit stoßen, daß die psychologische Wissenschaft so wenig feststehende und anerkannte Grundlagen hat, daß fast jeder Forscher jene Begriffe wieder anders bestimmt und unter sich combinirt, und daß daher jeder solchen Bergleichung genau genommen eine psychologische Erörterung über den Sinn, den man mit den verschiedenen Begriffen verbinden will, vorsauszugehen hätte.

Wie man aber immer auch jene Begriffe näher bestimmen wollte, so wird, wenn es sich darum handelt, Shakespeare mit Schiller zu vergleichen, fein Zweifel barüber fenn, baß ber britische Dichter dem deutschen in der dichterischen Natur= gabe entschieden überlegen ist, daß er die reichere, vielseitigere, flugkräftigere Phantasie, die überlegene Schärfe der sinnlichen Anschauung, die größere Originalität und Külle der Bilder, daß er im Zarten wie im Kurchtbaren den noch eigenthum= licheren und wirksameren Ausdruck voraus hat. Allein diese Naturbegabung ist wohl der erste, aber keineswegs der einzige und für sich entscheidende Kaktor für die Gesammtwirkung eines Dichters. Daß Schiller die reiche Geistesarbeit von zwei vollen Jahrhunderten und das Vorbild Shakespeares felbst voraus hatte, daß er auf der Höhe seiner Zeitbildung stand und von ihrer geistigen Strömung aufs tiefste erregt war, was beides von Shakespeare nicht gilt, daß er die Alten kannte, daß sich zu dem Talent des Dichters die Eigenschaften des selbstständigen, scharffinnigen Denkers gesellten, find Vortheile, die schwer ins Gewicht fallen. Seine Gedankenwelt steigt in Regionen auf, die über Shakesveares ganzen Gesichtskreis binauslagen, ohne daß man fagen konnte,

daß sie auch die Sphäre der Dichtkunft überschritten. Wallen= stein, Maria Stuart, die Jungfrau, Tell mögen hinter Macbeth, Hamlet, Richard III. an Genialität des ganzen Wurfs, in der Charakterzeichnung, an Großartigkeit einzelner Scenen zurückstehen; sie haben aber eine besser motivirte, spannendere und zusammenhängendere Handlung, sie find frei von jenen Uebertreibungen und Widersprüchen, an denen 3. B. Richard und Hamlet überreich sind; sie sind mit kundiger, masvoller Hand trefflich componirt; sie baben den mächtigen Reiz einer gedankenvollen, glänzenden Rhetorik und jenes schönen sittlichen Idealismus, der dem Dichter die Ausübung seiner Kunft zu einem beiligen Priesterdienst machte, und bessen edles Bathos ihm für alle Reiten einen Plat in der Reibe der großen Lehrer und Propheten der Menschheit sichert. Sie nehmen durch die Vereinigung solcher Vorzüge einen selbstständigen, ebenbürtigen Rang unter den dramatischen Werken ersten Rangs ein, und es wäre burchaus unberech= tigt, sie nach ihrem Gesammtwerth in eine niedrigere Klasse versetzen zu wollen. Und wie bedeutend steht die Schiller'sche Lyrik an Külle und Tiefe der Gedanken, an Glanz und Mannigfaltigkeit über Shakespeares kleineren Dichtungen und Sonetten, wenn man auch diesen vielleicht die zartere Empfindung, ein genialeres Colorit beilegen mag!

Nimmt man aber nun noch die Gesammtwirkung beider Dichter auf ihre Nation, ihre culturgeschichtliche Bedeutung, so läßt sich freilich, da Schiller uns zeitlich noch zu nahe steht, darüber wohl erst in kommenden Jahrhunderten ein

abschließendes Urtheil fällen. Wenn man die beiden Secularfeiern von 1859 und 1864 zum Makstab nehmen wollte, könnte über das Ergebniß kein Zweifel seyn. Shakespeares Erscheinung ging an seinen Zeitgenossen fast unbeachtet und jedenfalls ohne hervortretende Wirkung vorüber; die vier bis fünf nachfolgenden Generationen vergaßen ihn so gut als gänzlich; als man sich seiner wieder erinnerte und ihn rasch als König der Dichter auf den Schild hob, mar er seinem Volke schon in eine alterthümliche Ferne gerückt, bei welcher eine philologische Behandlung erforderlich und die Wirkung auf engere Bildungsfreise beschränkt ift. Vielleicht wäre die böchste culturgeschichtliche Bedeutung des britischen Dichters darein zu setzen, daß er einem fremden, dem deutschen Volke zum Leitstern und Kührer beim Eintritt in seine große Literaturepoche geworden ist. Aus der Art, wie in England jene Secularfeier ablief, möchte man schließen, daß Shakespeare dem englischen Volk bereits mehr zu einem großen und stolzen Namen verflüchtigt, als ein noch unmittelbar in weiteren Areisen wirkender Nationaldichter zu nennen ist. Schiller dagegen ift eben dieß in einem Umfange, wie seit homer kaum ein zweites Beispiel genannt werden kann. Es ist gar nicht zu ermessen, wie groß sein Antheil an der Bilbung, dem geistigen und politischen Aufschwung des deutschen Volkes im neunzehnten Jahrhundert gewesen ist. Nach Hunberttausenden sind diejenigen zu zählen, die ihm einen wesent= lichen Theil ihrer Bildung danken, und man möchte glauben, bas könne niemals anders werden, so lange die Nation nicht

selbst in Schlafsheit und Barbarei versinkt. Schon zehn Jahre nach seinem Tod konnte Goethe von ihm singen:

Schon längst verbreitet sichs in ganze Schaaren Das Eigenste, was ihm allein gehört.

Wir legen unsererseits einer solchen unmittelbaren Wirkung im Großen nicht das entscheidende Gewicht bei, da sie leicht auf Eigenschaften beruhen kann, denen im Reich der Geister doch nicht der erste Platz gebührt; aber diejenigen Literarhistoriker und Kritiker, die, wie Gervinus, gerade die historisch=politischen und nationalen Gesichtspunkte bei der Beurtheilung der Dichter obenan stellen, dürsen wohl daran erinnert werden, wie sehr sie in ihren Urtheilen über Shakesspeare und Schiller entweder wichtige Thatsachen ignoriren oder den eigenen Grundsähen widersprechen.

Shakespeare mit Goethe in eine Parallele zu stellen, hat sich im obigen schon wiederholter Anlaß ergeben, und eskann dem Leser nicht mehr unerwartet sehn, wenn wir einer Unterordnung des ersten deutschen Dichtergenius unter den ersten britischen, wie sie in den Urtheilen von Gervinus, Ulrici, Vischer u. s. w. liegt, mit Entschiedenheit widersprechen.

Hier läßt sich schon nicht, wie gegenüber von Schiller, von einem Borzug Shakespeares in der natürlichen poetischen Begabung reden. Beide Dichter vertreten in diesem Punkt das Höchste, was wir innerhalb der menschlichen Gattung kennen; sie lassen sich aber unter sich nur der Art, nicht dem Grade nach unterscheiden.

Shakespeare zeichnet uns die besondere Natur seiner eigenen Dichtergabe, wenn er sagt:

Des Dichters Aug, in schönem Wahnsinn rollend, Blist auf zum himmel, blist zur Erbe nieder; Und wie die schwangre Phantasie Gebilde Bon unbekannten Dingen ausgebiert, Gestaltet sie des Dichters Kiel, benennt Das lust'ge Nichts und giebt ihm festen Wohnsis.

Ebenso läßt uns Goethe die Eigenthümlichkeit seiner Phantasie erkennen, wenn er von dem Dichter sagt:

Bodurch bewegt er alle Herzen?
Bodurch besiegt er jedes Element?
Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt Und in sein Herz die Welt zurücke schlingt?
Benn die Natur des Fadens ew'ge Länge
Gleichgiltig drehend auf die Spindel zwingt,
Und aller Besen unharmon'sche Menge
Berdrießlich durch einander klingt,
Wer theilt die sließend immer gleiche Reihe
Belebend ab, daß sie sich rhythmisch regt?
Wer rust das Einzelne zur allgemeinen Weihe,
Daß es in herrlichen Atkorden schlägt? 2c.

Das rollende Auge des einen Dichters eilt von einer Erscheinung zur andern, vom Nächsten zum Entserntesten; der Blick des Andern ruht still und rein auf den Dingen selbst, saugt sich in die einzelne Erscheinung ein und schaut in ihr das Typische und Joeelle. Die Phantasie des einen Dichters ist discursiv und combinatorisch, die des andern intuitiv und plastisch; jene hat den kühnern, glänzendern, schwung-

volleren Flügelschlag; diese fliegt von ihren Gestalten nicht weg, sondern breitet den "aus Morgendust und Sonnensklarheit gewebten Schleier," den die Dichtung aus der Hand der Wahrheit empfing, darüber hin, um sie innerlich zu durchleuchten und zu verklären. Die poetische Muse hatte bei jedem der beiden Dichter noch eine zweite Muse zur Begleiterin und Schülfin; bei Shakespeare war es die Musik, bei Goethe die bildende Kunst, und dieser Unterschied ist für beide durchaus charakteristisch.

Das Vergleichungsvermögen ist bei beiden Dichtern so eminent, daß ihnen die tropische Redeweise wie zur zweiten Natur geworden ist. Kein anderer Dichter reicht darin von ferne an sie bin. Die Bilder Shakespeares sind in der Regel fühner, frappanter, fernerliegend, die von Goethe einfacher, treffender, mahrer. Jene ruben auf einer Einbildungsfraft von der wunderbarften Beweglichkeit, diese auf einer Fülle und Breite der klarsten Anschauungen. Shakespeares Vergleichungen halten manchmal die nähere Prüfung nicht aus; sie neigen sich zur Hyperbel; es fehlt ihnen nicht felten die sinn= liche Vollziehbarkeit; namentlich wenn abstracte Begriffe wie Freude, Gram, Zorn, Liebe, Kurcht, Gnade u. s. w. in länger ausgesponnenen, oft gesuchten Tropen personificirt werden. Goethe würde bei der Beschreibung eines Sturms nicht sagen, daß die Welle zum glübenden Bären Waffer aufzuschleubern und des Polarsterns Facel auszulöschen scheine; er würde seinen Helden nicht drohen lassen, den Gegner an das Horn des Mondes zu schleudern; er würde von der Hand der

Geliebten nicht sagen, sie sey so blendend, daß alles andre Weiß dagegen als Dinte erscheine, und des Schwanes Flaum sey nicht so sanst wie ihr Druck. Auch jene frappanten und phantastisch geistvollen Vergleichungen lagen Goethe ferner, wie z. B.: "Auch wärst du träger als das seiste Kraut, das ruhig Wurzel treibt an Lethes Vord." oder: "Die Wunden, die sein Körper trägt, sie gleichen Gräbern auf geweihtem Voden."

Dagegen wird man bei Shakespeare nicht jene tieffinnige Weltsymbolik suchen burfen, mit welcher Goethe die außern Vorgänge in Natur und Leben und die innersten Regungen des Gemüths in unendlichem Wechselspiel zu verknüpfen, alles Physische zu beseelen, alles Geistige sinnlich zu veranschaulichen wußte. Für ihn waren Bilber und Gleichnisse, die ihm in solcher Külle zuströmten, daß er selbst im Gespräch kaum einen Sat ohne tropische Figuren gebildet haben soll, nicht bloß ein müßiges und glänzendes Spiel der Phantasie, sondern die unwillkurlichen Erzeugnisse eines den Weltzusammenhang mit ahnungsvollem Wahrheitsdrange suchenden Geistes. Shakespeares Gleichnisse bestrahlen die Dinge, wie Raketen und farbige Lichter, mit flüchtigem Glanz; Goethe zeigt uns die Sache selbst in dem ruhigen Spiegelbild eines zweiten anschaulicheren Vorgangs. Wenn Shakespeare fagt: so nackt wie die gemeine Luft, oder: so keusch wie ungesonnter Schnee, so gabm wie der Schlaf u. s. w., so ist es mehr das Neue und Geistvolle, als das Treffende der Vergleichung, was uns überrascht und erfreut. Wenn Goethe, die Xenien mit einem Feuerwerk vergleichend, fagt:

Einige steigen als leuchtende Rugeln und andere zünden; Manche auch werfen wir nur, spielend bas Auge zu freun.

so zeichnet er damit in der anschaulichsten Weise die drei verschiedenen Klassen der Xeniensammlung und die Stimmungen der beiden Dichter bei ihrer Absassung.

Wo sich dagegen auch Shakespeare ganz innerhalb des Rreises wirklicher Sinneneindrücke bewegt, wie in der Leichnung der elementaren Naturerscheinungen, der Tages- und Jahreszeiten, der Witterung, des Meeres, des Sternenbimmels, da find seine Bilder von ganz anderer Art und haben mit der Goetheschen Weise sogar eine augenfällige Aehnlichkeit. Beide Dichter wissen über diese einfachsten Formen des Naturlebens ben Zauberhauch bes ersten Schöpfungsmorgens hinzugießen. Wenn wir uns nicht täuschen, so liegt in vielen Stellen bieser Art bei Shakespeare ein zarter Ton von Wehmuth, von einer Sehnsucht aus den Nebeln und der dumpfen Bretterwelt seines Londoner Lebens beraus nach den Naturfreuden seiner Jugend an dem schönen Ufer des Avon. Die bekannten Stellen, zu benen noch viele ähnliche zu nennen wären: "Wie füß das Mondlicht auf dem Hügel schläft" u. f. w. "Der Tag erklimmt mit leisem Schritt die Rebelberge," oder:

Des Glühwurms

Ermattend Licht verfündet schon ben Morgen:

ebenso jene Schilderungen der Nacht von der schaurigen wie von der lieblichen Seite, wenn es im Macbeth heißt:

Schon finkt der Abend und die Krähe fliegt Dem boblenwimmelnden Gehölze 3u '2c.

und:

Eh' noch die Fledermaus Den einsam klösterlichen Flug beginnt, Eh noch der Käfer mit dem schläfrigen Gesumm Die Nacht einläuten wird 2c.

## und dann wieder im Raufmann:

Der Mond scheint hell. In solcher Nacht wie diese, Da linde Luft die Bäume schmeichelnd kußte Und sie nicht rauschen ließ 2c.

scheinen uns bei vollster Originalität auf beiden Seiten die innigste Verwandtschaft mit so vielen Klängen der Goetheschen Lyrik zu haben, wie: "Der Morgen kam, es scheuchten seine Tritte Den leisen Schlaf, der mich gelind umfleng 2c." "Wenn sich lau die Lüfte füllen." "Schwindet ihr dunklen Wölbungen droben 2c." "Es schlug mein Herz: geschwind zu Pferde 2c." "Füllest wieder Busch und Thal Still mit Nebelglanz."

Soethes Dichtergabe kann insosern die reichere und vielseitigere genannt werden, als er in allen Gattungen der Dichtkunst Meisterwerke schuf, Shakespeare nur in einer einzigen, dem Drama. Für das Epische scheint Shakespeare geradezu die volle Anlage gesehlt zu haben. Er ist in allem Erzählen und Beschreiben durch das Abspringende seiner Phantasie gehemmt. Die Beschreibung zerfällt leicht in Hyperbeln und Superlative; in Lucretia und Benus und Adonis, sowie in den erzählenden Partien seiner Dramen zeigt sich eine Art von Abneigung und Ungeschick, die wesentzlichen Momente einer Handlung ohne Abschweifung und

Dreinreben in ihrer einfachen Folge auf uns wirken zu lassen. Eucretia namentlich ist ein wahres Muster einer solchen Erzählung, in der man fortwährend den Faden der Handlung durch eingeschaltete Resserionen und Schilderungen zu verlieren in Gesahr ist; auch das wenige, was wir Balladenzund Romanzenartiges von Shakespeare haben, zeigt, daß seine Stärke im musikalischen Element und nicht im epischen lag. Für Lyrik besaß Shakespeare, wie wir oben gezeigt, zwar die höchste Besähigung, aber diese gelangte weit nicht zu ihrer vollen Entfaltung. Die Sonette, so sehr sie als solche glänzen, können doch die Schranken, welchen diese Dichtgattung einmal unwiederbringlich versallen ist, nicht überschreiten. Goethe steht daher in der Lyrik wie im Epos hoch und in unvergleichbarer Weise über Shakespeare.

Innerhalb der dramatischen Gattung dagegen ist Shakesspeare der reichere, bühnenkundigere, effektvollere Dichter. Wiewohl seine dramatische Handlung im Kleinen und Einzelnen viele Anstöße gibt, so weiß er sie doch im Großen und Ganzen mit sicherer Hand in wachsender Spannung zum wirksamsten Abschluß zu führen. Alle seine Stücke sind voll rascher, energischer That. Goethe fügt sich nur in seinen Jugendwerken, Göß, Clavigo, Egmont den naturgemäßen und hergebrachten Forderungen der dramatischen Form. In den reissten und eigenthümlichsten Dichtungen dagegen sträubt sich sein Geniuß gegen das drastische Element, gegen die gewaltsame Katastrophe. Er legt den ganzen Accent auf die seinste Motivirung im Einzelnen, sindet aber im Großen

den effektreichen Gang der Handlung nicht, den der Ruschauer scenischer Darstellungen erwarten zu bürfen glaubt. Die Dramen dieser Art sind beghalb nicht bühnengerecht, sie bleiben entweder Fragmente, oder gelangen sie nur zu einem unwirksamen Abschluß. Die Zartheit der Empfindungen und die wachsende Neigung für das Symbolische ließ ihm auch die unbedeutendere Handlung vielsagend erscheinen. Iphigenie, Taffo, die natürliche Tochter sind in dieser Beziehung wahre Antipoden zu Lear, Macbeth, Richard III. Es sind ganz verschiedene Gattungen der Poesie, die sich nicht weiter miteinander vergleichen lassen. Nur wer das theatralische Moment des Dramas zum entscheidenden macht, was wir für unberechtigt halten, ift hier mit seinem Urtheil leicht fertig, zumal wenn er dabei noch die Bildungsftufe und Forderungen des großen Theaterpublikums als maß= gebend betrachtet. Shakespeare bichtete alle feine Dramen im ftrengsten Sinn für die Buhne, Goethe nur wenige und gerade die weniger bedeutenden. Drama und Bühnenftuck waren ihm zwei getrennte Begriffe.

Unzweiselhaft hat Shakespeare innerhalb der dramatischen Gattung vor Goethe auch voraus, daß ihm das Komische wie das Tragische in gleicher Bollendung gelang, während Goethe für die eigentliche Komödie nur eine mittlere Begabung zeigt. Wie groß ist der Abstand von Goethes Lustspielen gegen den Sommernachtstraum, Was Ihr wollt, den Kausmann von Benedig! Rur im satirischen und ironischen Genre, wie es in den Bögeln, in Götter, Helden und

Wieland, in vielen Scenen des Faust, sodann in Reineke Fuchs, dem Jahrmarkt u. s. w. vertreten ist, hat Goethe eine ihm eigenthümliche, Shakespeare ziemlich fremde, Gattung des Komischen mit Meisterschaft ausgebildet.

Ueber Shakespeares Verdienste um die englische Sprache müssen wir auf ein eigenes Urtheil verzichten. Jedenfalls aber ist Goethe in den poetischen Formen weit reicher und mannigsaltiger, und für sein Volk nicht nur in der gebuns denen Rede, sondern auch in der Prosa zum schöpferischen und unerreichten Vorbild geworden.

Dem Styl Shakespeares ist die größere Energie, Wucht und Schwungkraft beizulegen; es liegt eine hinreißende, überwältigende Behemenz in dem brausenden Strom seiner Rede, gegen welche dann die zarten und weichen Töne, die ibm wieder zu Gebot stehen, um so wirkungsvoller sich abheben. Shakespeare ift ber unübertroffene, ja im Ganzen unerreichte ' Meister des poetischen Ausdrucks. Schon die Alten nennen das Dichterwort ein geflügeltes; wir sprechen in einem ähn= lichen Tropus von der gehobenen, schwungvollen Diction. Eben darin liegt eine ber glänzendsten Eigenschaften Shake-Seine Rede berührt den Boden der demeinen fpeares. Sprechweise gar nicht; sie bewegt sich frei und leicht mit energischem Flügelschlag in der luftigen Region des idealen Ausdrucks. Es kommt dem Styl Shakespeares im bochsten Grade zu, was der Franzose in einem für den Deutschen unübersetbaren Wort verve nennt. Dieser machtvolle stür= mische Redessuß ist Shakespeare so eigenthümlich, daß er wie

ein Merkzeichen dient, um den Dichter schon aus wenigen Zeilen zu erkennen; etwa wie jener Wächter auf dem Thurm von Refreel ichon aus der Bewegung der Staubwolke, die gegen die Stadt heranzog, errieth: es ift das Treiben Jehu, des Sohnes Nimsi, denn er treibet wie ein Unfinniger. Und fast niemals hat der Klang der Worte den Mangel oder die Unklarheit des Gedankens zu übertönen; vielmehr strömen ihm Gedanken und Bilder in folder Fülle zu, daß die Rede Mühe hat zu folgen. Leicht geschieht es dem Dichter, daß ihn der freie Reiz der Poesie dem unmittelbaren Anlaß der bramatischen Situation fast unwillkürlich entführt, und er sich gleichsam im reinen Dienste seiner Muse fühlt. Wenn Arthur von dem glühenden Eisen, das seine Augen durchbohren soll, sagt, es würde seine seurige Entrüstung in den Thränen löschen und sich nachher aus Gram in Rost verzehren, und dann wieder von der abgeglühten Kohle:

> Des Himmels Obem blies ben Geist ihr aus Und streute Asche auf ihr reuig Haupt,

so darf man dabei nicht fragen, ob ein Knabe in solchen Momenten auf ein so feines Spiel der Phantasie versallen könnte. Der Dichter überläßt sich, unbekümmert um die nächsten Ausgangspunkte und begleitenden Bedingungen seiner Rede, dem freien Flug seines Geistes.

1 Diese und ähnliche Stellen, beren Zahl nicht klein ift, mag Goethe bei der oben erwähnten Aeußerung im Auge gehabt haben: Shakespeare seh kein Theaterbichter; er habe an das Theater gar nicht gedacht.

Viele halten aber diesen Reiz des Styls und die Fülle der Tropen für das Wesen der Dichtkunst selbst und erheben Shakespeare schon um diefer Wirkung willen zum König aller Dichter. Besonders für den jugendlichen Geschmack wird der Grad, in welchem sich die dichterische Redeweise von der gewöhnlichen entfernt, gleich auch der Maßstab füt die ganze poetische Wirkung. Das gartere Ohr und der reifere Sinn empfinden nicht ganz fo; ihnen thut Shakespeares Styl manchmal auch des Guten zu viel; sie möchten ihn oft, wie es Horaz nennt, sermoni propior haben. In zahlreichen Fällen zwar gelten Shakespeares eigene Worte: "In beinem Reime schwimmt der Stoff so leicht, daß man kaum weiß, iste Runft, ift es Natur." Aber ber Cothurn ift bem Dichter zur zweiten Natur geworden; es häufen und überstürzen sich auch Bilder und Gedanken; es feblen der Phantasie die nöthigen Rubevunkte. Die Diction bewegt sich gern an der Grenze des Ueber= ladenen, Rhetorischen und Spperbolischen bin und überschreitet fie leicht und oft. Die Stellen aber, wo ihn seine Keuermuse trägt, ohne jene garte Grenglinie zu berühren, stehen auf dem Höhepunkt seiner und wohl auch aller Poesie.

Der Goethesche Styl erhebt sich zwar auch gar oft zum Hohen und Großartigen, und die Dichtersprache kennt keine höheren Flüge, als die Goethesche Muse in vielen Stellen von Faust, Iphigenie, Prometheus, in manchen seiner Oden und lyrischen Dichtungen genommen. Ja man kann sagen, schon Faust allein seh eine Fundgrube für das Herrlichste in jeder Gattung des dichterischen Wortes. Dennoch ist der

vorherrschende Charakter die sinnliche Klarheit, das Maßvolle, Barte, Beschwichtigte; die Grenze, die von seinen mittleren Jahren an für ihn gefährlich wird, ist eine schwunglose Fülle, ein allzuseines dialektisches Spiel von Gedanken und Empfindungen, die über das Interesse und Verständniß der gebildeten Massen hinausliegen. Goethe ist auch darin ein wahrer Antipode von Shakespeare. Auf den Abweg des Ueberladenen und Rhetorischen zu gerathen, ist er niemals in Gesahr; das gegen liebt er es, sich vor dem Leser zu verstecken, das Beste und Bedeutendste noch zurückzubehalten, in schlichtem Ausdruck lieber nur anzudeuten als Alles herauszusagen und den vollsten Esset zu erringen. Shakespeare reißt unsere Phantasie auf schwindlichte Bahnen mit sich fort, daß ihr oft Hören und Sehen vergeht; Goethe lockt sie zu sinniger Vertiefung, zu selbstständiger Fortbildung seiner Anschauungen und Ideen.

Soethe war die harmonischere Natur; die verschiedenen Kräfte und Triebe seiner Seele traten nicht zu schroffen Extremen auseinander, sondern temperirten sich gegenseitig. Darum stehen auch die Menschen, die er schildert, in ihren Sharakteren und Motiven näher beisammen; er zeichnet keine Engel und keine Teusel; sein Satan selbst ist noch um Vieles menschlicher als Shakespeares Bösewichte. Die Personen seiner dramatischen und epischen Dichtungen stehen sast durchaus auf geschichtlich und gesellschaftlich bedingtem Boden; er leiht ihnen kein schrankenloses Handeln. Er scheint deshalb den Umfang menschlicher Lebensformen nicht zu erschöpfen. Wie Shakespeare dagegen seine innere Traumwelt bis zum

Gegensat von Gestalten des Lichts und der Kinsternif spaltend aus einander breitet, wie er seine Charaktere unter dem Impuls einer einzigen Leidenschaft oder Triebfeder schrankenlos handeln läßt, wie er hiedurch den Schein der höchsten Naturwahrheit, der erschöpfenden Darstellung alles Menschlichen erreicht, ift schon in einem früheren Abschnitt eingebender dargelegt worden. Ebenso ift oben schon ber Gegensat beider Dichter in der pragmatischen Motivirung der Handlung bervorgehoben worden, wie Goethe darin den strengsten An= . forderungen genügt, Shakespeare aber, unbekümmert um das realistische Element, die einzelne Situation als etwas burch die Fabel, der er nun einmal folgt, Gegebenes ohne weitere Prüfung hinnimmt und nur darauf bedacht ist, den poetischen Gehalt jeder Scene für sich zum vollsten und glänzendsten Ausdruck zu bringen, felbst auf die Gefahr bin, daß der aufmerksame und vergleichende Leser auf mancherlei Widersprüche in der Handlung wie in der Charakteristik stoken könnte.

Ein beliebtes und interessantes Thema ist immer eine Bergleichung der Goetheschen und Shakespeareschen Frauen gewesen. Wir glauben zu bemerken, daß Shakespeares männliche Charaktere mit weit mehr Naturwahrheit gezeichnet sind als die weiblichen, und wissen den obigen Darlegungen auch leicht daraus begreissich zu machen, daß der Dichter wohl sein Lebenlang den Zutritt in die Kreise gesitteter und edlerer Frauen nicht hat sinden können, während er für die männlichen Gestalten im Umgang mit

jungen Edelleuten, mit Dichtern, Literaten, Schauspielern ein reiches Keld der Erfahrung hatte. Seine Frauengestalten find nicht aus dem Leben gegriffen, sondern Gebilde seiner Phantasie, in denen eine unzureichende Erfahrung durch geniale Combinationen erganzt erscheint. Es fehlen ihnen die kleinen, concreten Züge der Weiblichkeit, die Schranken, mit welchen die häusliche und gesellschaftliche Sitte das Leben der Frauen umgibt und sie nöthigt, statt gerade heraus zu reden und zu handeln, ihre Gesinnungen und Gefühle in die Kormen einer zarten Symbolik zu bullen. Wenn Shakespeare überhaupt seinen Menschen ein zu unbedingtes Handeln leiht, so fällt dieß am meisten bei seinen Frauen auf. Sie treten fast so frei und selbstständig auf, wie die Männer; es fehlen die kleinen Schwächen und die Widersprüche ihrer Natur; sie zeigen gleich zu große Tugenden oder zu große Laster.

Es lassen sich drei Grundtypen seiner bedeutenderen Frauenbilder unterscheiden: die sittlichen Ungeheuer, wie Lady Macbeth, Regan, Goneril, Tamora, die Königin in Chm=beline; die hochgesinnten und heldenmüthigen Opser von Liebe und Treue, wie Julia, Jmogen, Cordelia, Desdemona, Helena; die geistvoll kecken kleinen Hervinen, wie Portia, Rosalinde, Rosaline, Beatrice, Viola. Unter den übrigen sind noch die edeln Dulderinnen Hermione und Catharina, die Feenmährchenkinder Miranda und Perdita, die geniale Buhlerin Cleopatra hervorzuheben. Je weniger Shakespeare seine unmittelbare Ersahrung die Modelle zu solchen Frauen=

gestalten bieten mochte, um so bewunderungswürdiger ist der geniale Takt in den Schöpfungen seiner Phantasie. Doch sinden sich immerhin unter seinen Frauen weit mehr als unter seinen Männern Nebensiguren von etwas vager und verschwommener Charakteristik. Die meisten Frauen in den englischen Historien und viele in den Lustspielen sind nur in schwachen und unsichern Umrissen gezeichnet; auch Ophelia möchten wir dazu rechnen.

Goethe brachte sein ganzes Leben im Umgang mit gebildeten Frauen zu, und kannte das weibliche Berz wie kein zweiter Dichter. Der Reichthum an feingezeichneten Frauenbildern ift fast unabsehbar. Gleichwohl sind auch die Goethe schen Frauen in das Element der Idealität hinaufgehoben, und man irrt sich sehr, wenn man ihnen eine vulgäre Naturwahrheit beilegen will. Man wird vergeblich in der Gesellschaft nach einer Sphigenie, Dorothee, Natalie, Ottilie, nach einem Gretchen und Klärchen, ja felbst nach einer Philine und Marianne suchen; nur etwa eine Frau Melina, Barbara, Frau Marthe, Elmire dürften leichter zu finden Auch Goethes Frauenbilder sind, wie Shakespeares, freie Dichtungen, nur schöpfte seine Phantasie dabei aus ber Külle der Realität. Es liegt in Goetbes Krauenzeichnungen eine Mystik, zu ber er sich in den bekannten Schlusworten des Kaust offen bekennt. Man hat ihm daber, als dem Dichter des "ewig Weiblichen," schon Shakespeare als den Dichter des "ewig Männlichen" entgegengeftellt; in diesem Sinne wenigstens gewiß nicht mit Recht. Denn Shakespeare

selbst scheint uns jene mystische Verehrung des Weiblichen als eines Söheren und Gottähnlicheren mit Goethe, Petrarca, Raphael, Dante, Rousseau, Jean Paul ganz zu theilen. Seine idealsten Gestalten sind durchaus weibliche. Den männlichen Helden, die er nach seinem Herzen zeichnet, Hamlet, Posthumus, Heinrich, Edgar gibt er immer noch ein gutes Theil irdischer Schwere mit; eine Jmogen, Cordelia, Desdemona, Catharina aber sind schon halbverklärte Gestalten; eine Portia, Mosalinde, Perdita, Miranda stehen am Eingang in ein Feenland.

Der Schein, als ob Shakespeare ber männlichere Beift ware, entsteht nur baraus, daß er seine Menschen indeter= minirter, weniger durch äußere Gegenwirkungen bestimmt zeichnet. Vergleicht man aber die Perfonlichkeit beider Dichter, so wird man eber auf die gegentheilige Auffassung geführt. Shakespeare war wohl die sensiblere, weichere, bei unsanften Berührungen der Außenwelt nicht kräftig reagirende, sondern sich unmuthig in ihr Traumleben zurückziehende Natur; barauf weisen der ganze Stimmungston, der durch die Sonette geht, die weltverachtende Bitterkeit im Hamlet, Lear und den Dramen seiner spätern Zeit, seine machsende Borliebe für die mährchenhaften Stoffe, der frühe Abschluß seiner dichterischen Laufbahn. Goethe dagegen erscheint in der Kührung feines eigenen Lebensgangs als ein durchaus willens= fräftiger, sich selbst mit klarem Bewußtsehn und festem Ent= schluß bestimmender, die Hindernisse seiner Entwicklung oft genug schroff und rücksichtslos beseitigender Charakter; es ist

grundfalsch, die Werther, Weislingen, Ferdinand, Clavigo, Sbuard als Typen seines eigenen Naturells zu bezeichnen, wie Gervinus so häusig thut; sie stellen nur die Ansechtungen dar, die er wie leichte Häutungen von sich abstreift. Wenige Menschen waren unbekümmerter um die Meinungen des Publikums, wenige haben so auf alles unnütze Klagen über Menschen und Dinge verzichtet; wenige haben sich ihren Lebensweg so selbstständig vorgezeichnet. Wenn er das Leben mit einer Seefahrt vergleicht, so gelten von ihm selbst die Worte:

Doch er stehet männlich an dem Steuer, Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen. Herrschend blickt er auf die grimme Liese Und vertrauet scheiternd oder landend Seinen Göttern.

Der höchste Borzug endlich, den wir dem Goetheschen Genius vor dem Shakespeareschen beilegen müssen, beruht zwar vielsach, aber doch nicht ausschließlich auf dem Unterschied der Zeitbildung und der persönlichen Lebensstellung beider Dichter. Es ist jene Universalität des Geistes, wie sie ihm Schiller zu der Zeit, da er ihm noch fremd und sast seindlich gegenüber stand, gleich nach den ersten Berührungen sast wiederwillig zuerkennen muß, wenn er von ihm sagt: "Sein Geist wirkt und forscht nach allen Direktionen und strebt sich ein Ganzes zu erbauen — und das macht mir ihn zum großen Manne." Es ist ihm wie keinem

zweiten Dichter gelungen, das Ganze der menschlichen Erfahrung in selbstständiger Anschauung zu durchmessen, und in der Külle von einzelnen Erscheinungen das Gine Ewige, lebendig und stetig Wirkende zu erfassen. Der Dualismus bes Dichters und Denkers, über den die größten Geister, ein Rouffeau, Leffing, Schiller nicht hinauskamen, ist in ibm durch eine wunderbare Stärke des intuitiven Intellekts überwunden. Damit verglichen ift Shakespeares Gesichtskreis fast ein beengter zu nennen. Sein Thema ist doch immer wieder das eine: Charafter und Schicksal. Die Reiche der Natur, die Kulturstufen der Menschheit, die Gebiete der Kunft, Bhilosophie. Religion, die Goethe in selbstständigem Denken geistig burchwandert hat, sind Shakespeare bis auf wenige Unklänge fremd geblieben. Es fehlte ihm ein boberes Daß metaphysischer Anlage, der starke Trieb nach umfassender Erkenntnik. Er verstand und erstrebte nur praktische Lebensweisheit. Das hierin erreichte Ziel erhebt sich wenig über die populäre Sphäre und tritt gegen die außerordentliche Vielseitigkeit, Tiefe und Originalität der Goetheschen Spruch= weisheit sehr zurud. Er gehört zu den größten Dichtern der Menschheit, aber nicht in gleichem Maße auch zu ihren Lehrern und geiftigen Führern. Man kann sich sein Lebenlang immer von Neuem wieder an seinen Dichtungen erfreuen; man kann sich aber nicht in gleicher Beise immer wieder neu an ihm bilden.

Dieser wichtige Gesichtspunkt tritt bei Gervinus, Ulrici und Andern gar nicht hervor. Gervinus befaßt sich mit dem

Philosophischen überhaupt nicht, und weiß die schöne Literatur immer nur zum Politischen und Historischen in Beziehung zu stellen. In letzter Instanz hat aber die Kunst mit Religion und Philosophie das Thema gemein. Die philosophischen Kritiker dagegen, von denen eine solche Einseitigkeit am wenigsten zu erwarten wäre, haben sich einmal in ihren ästhetischen Schulbegriffen von der historischen Tragödie, als dem Höhepunkt aller Poesie, sestgerannt, und dadurch den freien Blick auf das Ganze eines Dichterzgeistes getrübt.

Ein unvergängliches Gedächtniß und die dankbare Bewunderung der fernsten Nachwelt ist wohl beiden Dichtern im gleichem Maße verbürgt. Selbst wenn zum zweitenmal fremde Barbaren das europäische Kulturleben in den Staub werfen follten, wurde doch immer wieder eine Zeit kommen, in der Shakespeare und Goethe aus dem Schutt und Grab ber Bergangenheit so sicher wieder auferstünden, als einst Homer und Sophokles aus tausendjähriger Vergeffenheit. Doch, sollte man benken, werden beide Dichter immer nur auf die beschränkten Rreise einer geiftigen Aristokratie ihre Wirkung äußern. Wenn es überhaupt erlaubt ist, in solchen Dingen aus der Gegenwart und kurzen Vergangenheit Schlüffe zu ziehen, so möchte man bei Shakespeare glauben, daß er den romanischen Bölkern auch fernerhin fast unzu= gänglich bleiben werde. Der Charakter ihrer Phantasie ist für seine Art zu plastisch und realistisch. Aus verwandten Gründen erlauben wir uns das vermessene Urtheil, daß auch

innerhalb bes germanischen Bodens der Shakespearecultus der Frauen nicht selten auf Selbsttäuschung und Nachbetung beruht, daß sie nur an Einzelnheiten, namentlich den Stellen von lyrischer Natur, aufrichtiges und volles Gefallen sinden können. Shakespeare wird immer bleiben, was er zu seinen Ledzeiten war, der Dichter für gebildete Männer von jugendkräftiger Phantasie. Dagegen können wir uns nicht denken, daß sein Geist und seine Muse jemals eigentliche Gegner sinden sollten; die Anziehungskraft, die er übt, wird nur eine stärkere oder schwächere seyn.

Goethe wird an Popularität, in der Wirkung auf die gebildeten Maffen wohl immer hinter Schiller noch weiter als Shakespeare zurücksteben. Zwar eine nationale Schranke läßt sich nicht wohl benken, und die Frauen werden den Dichter, der sie, wie keiner, gekannt und gepriesen hat, niemals vergeffen; aber er wird immer nur eine kleine Ge= meinde haben, die ihn in vollsten Ehren hält, wie er auch bei den schönsten seiner Dichtungen stets unbekümmert war um das große Publikum und nur den kleinen Kreis mit= ftrebender Freunde und gleichgeftimmter Seelen im Auge hatte. Dagegen ist Gine Eigenthümlichkeit für ihn charak-Während andere Dichter nur entweder ergreifen teristisch. ober unwirksam bleiben, hat Goethes Genius und Muse auch wirkliche Geaner. Manche finden sich, und zwar bei unzweifelhafter geistiger Begabung und edlem Streben, von dem Geist, der durch Goethes Dichtungen weht, und seiner ganzen Individualität positiv abgestoßen. Die Gründe wiffen fie häusig selber nicht anzugeben, wenigstens sind diezenigen, die sie am meisten hervorzukehren pflegen, eigentlich nur scheinbare. Denn wenn sie von einzelnen Flecken in dem Privatleben des Dichters oder von seinem aristokratischen Standpunkt reden, so wissen sie daneben ganz ähnliche oder größere Anstöße und Differenzen bei Shakespeare, Nousscau, Schiller, Jean Paul, Tieck mit größter Liberalität zurechtzulegen. Die wahren Gründe sind mancherlei, und es ist hier der Ort nicht, sie alle auszuführen, aber einen dieser Gründe erlauben wir uns hier noch dur Sprache zu bringen, weil er zugleich dazu dienen kann, unserer Charakteristik der beiden Dichter einen gewissen Abschluß zu geben.

Die letten Gründe, aus denen uns der eine Dichter anzieht, der andere abstößt, der dritte gleichgiltig läßt, liegen über den Bereich ästhetischer Gesichtspunkte hinaus. Der Dichter tritt zu seinem Leser schließlich in einen unmittelbaren Rapport; das Ganze der einen Individualität wirkt auf das Ganze der andern. Je weiter uns der Dichter in die Tiesen seines Geistes einführt, desto mehr schließt sich auch unser eigenes Innerstes auf, und die Grundaktorde zweier Monaden berühren sich, seh es harmonisch oder disharmonisch, sympathisch oder antipathisch. Dieser letzte Eindruck ist nicht Sache einer freien Wahl, sondern resultirt von selbst aus den Gegenwirkungen der vielen Faktoren, die zusammen eine Individualität ausmachen. Wenn wir verssuchen, einen solchen Eindruck objectiv zu begründen, so ist das, was wir vorbringen, in der Regel nur etwas Scheinbares

und fehr Unvollständiges: ungefähr wie wir in der Gefell= schaft nicht in Worte zu fassen wissen, warum uns bas eine Gesicht anspricht, das andere nicht, und wie man bei allen Meinungsungleichheiten in äfthetischen Dingen schließlich doch damit abbricht, daß sich über Geschmacks= sachen eben nicht streiten laffe. Ebendamit scheint sich auch dieses ganze Gebiet aller vernünftigen Discussion zu entziehen, und wir würden es gar nicht berührt haben, wenn nicht unser Thema, Goethe und Shakespeare, doch noch barauf hinführte. Die beiden Dichter geben in der Grundstimmung ihrer Lebensauffassung aus einander und üben baber eine ungleiche Anziehungskraft aus, je nachdem die Grundstimmung des Lesers mehr dahin oder dorthin neigt. einem zwar nicht genauen, aber doch verständlichen Ausdruck möchten wir die Menschen nach dem Grundakkord ihrer Lebensstimmung in Optimisten und Bessimisten scheiden. Bon zwei Individuen, deren persönliche Lebenserfahrungen ein ungefähr gleiches Gemisch von Förderungen und Störungen, von Erfreulichem und Schmerzlichem bilden, sehen wir das eine vorzugsweise an dem haften, was das Leben ihm bietet, das andere an dem, was es ihm verweigert. vergift über der Befriedigung seiner Wünsche leicht deren Täuschungen, der andere über der Täuschung alle Befrie-Ebenso hat bei ununterscheidbaren Chancen des diaungen. Gelingens der eine den glücklichen, der andere den schlimmen Ausgang seiner Unternehmungen vor Augen. Das praktische Leben vermischt und verwischt zwar vielfach jene Gegenfäte, sofern es Jebem fast mit Gewalt ein gewisses Maß von Resignation ausdrängt, aber das schärfere Auge wird sie auch da noch wohl erkennen, und in der theoretischen Weltzbetrachtung, wohin auch alle ästhetischen Genüsse gehören, treten sie um so stärker hervor. Die Unterschiede von classisch und romantisch, von antik und modern, von naiv und senztimental, von Realismus und Idealismus lassen sich als Bariationen von jenem Einen Thema betrachten.

Der optimistische Standpunkt hat wohl noch niemals einen tiefsinnigeren und geistvolleren Vertreter gefunden als Goethe. Seine Lebensanschauung ist weit entfernt von einem bloßen praktischen Epikuräismus, von der sittlichen Leicht= fertiakeit, die im Leben und Lebenlassen den Schlußstein aller Weisheit sieht. Der Dichter des Fauft ist, wenn irgend Jemand, gegen den Berdacht gesichert, daß er die idealen Anforderungen an das Leben, denen er als Mann Beschränkung ober Schweigen auferlegte, nicht felbst in ihrer ganzen Stärke erkannt und empfunden habe. Dennoch war es die Summe seiner Lebensweisheit, die er in tausend Formen wiederholt: ber Mensch solle entsagen und seine Wünsche auf das Niveau besjenigen, mas der Weltlauf zu bieten vermöge, einschränken; er habe sein Glud nicht in der Ferne zu suchen, sondern alle Kräfte auf das Gegenwärtige, auf die Forderung des Tages, auf das seiner besondern Individualität Angemeffene zu concentriren und sich hier auch mit kleinem Erfolg und Genuß genügen zu laffen. Alles Klagen über unabänderliche Dinge, alles die Welt anders haben Wollen konnte er mit Unmuth zurückweisen, wiewohl Niemand weniger in Allusionen lebte. Schon als Jüngling sang er: Uns gaben die Götter auf Erden Elysium; in der Blüthe des Mannesalters konnte er das Seltenste von sich sagen: er habe mit allen seinen Wünschen Abrechnung gehalten und hege jetzt nur noch solche, deren Erfüllung er in schönem Wanderschritt sich entgegen kommen sehe. Im ausgereisten, verhärteten Mannesalter sprach er diese Grundsätze sogar mit einer gewissen Schrosse heit und Schärse aus. Nach allen Seiten ist er liberal, nur mit dem "Grillensänger" nicht, und

Fürchtet hinter diesen Launen, Diesem ausstaffirten Schmerz, Diesen trüben Augenbraunen Leerheit oder schlechtes Herz."

Um meisten sind ihm die lamentirenden Dichter zuwider:

"Niemand soll nach Weine lechzen, Doch tein Dichter soll heran, Der das Aechzen und das Krächzen Richt zuvor hat abgethan."

Als Greis wurde Goethe wieder milder und weitherziger nach allen Richtungen. Manches, was in seiner Jugend bei ihm angeklungen, und was er in dem hellenisirenden Paganismus seiner mittleren Jahre schroff ablehnte, sand jetzt von Neuem Eingang in sein Gemüth. Dem Optimismus aber ist er immer treu geblieben. Gerade, weil er beim Rückblick auf ein langes Leben auch keine vier Wochen volles Glück genossen zu haben meinte, rechnete er sich's als ein

Berdienst an, das er an Paradiesespforte geltend machen dürfe, trot aller "Lebenswunden Tücke" stets "gläubiger Weise" gesungen zu haben,

"Daß die Welt, wie sie auch freise, Liebevoll und bankbar fep."

Nur Migberstand und Vorurtheil kann sagen, daß ber Goethesche Optimismus der Standpunkt des Lebemannes, des Sonntagskindes fen. Resignation und eine raftlose lebens= muthige Thätigkeit sind keine Dinge der Bequemlichkeit. Niemand ift daher, der aus der Goetheschen Ethik, Die das: Gedenke zu leben an die Stelle des Memento mori fest, und in dem Spruch: Trinke Muth des reinen Lebens! einen charakteristischen Ausdruck findet, nicht zu lernen batte. Ja ihre Forderungen sind weit eher zu schwer als zu leicht. Sie haben aber ihre volle Geltung nur für den gefunden, günstig organisirten Menschen von normalem Lebensgang. Den kummerlich Ausgestatteten, hoffnungslosen, Trostbedurftigen, den Mühseligen und Beladenen vermögen sie nicht aufzurichten; sie klingen ihm, wie wenn man an das Lager bes Kranken tritt und ihm zuruft: bilde dir nicht ein, krank zu senn; stehe auf und wandle. Und dieser Anstoß beschränkt sich nicht auf den Kreis der Unglücklichen; wir möchten sofagen, daß unter allen, die sich mit dem Geist der Goetheschen Dichtungen nicht befreunden können, für die meisten eben jener Optimismus, der ihrer eigenen Grundstimmung zuwider ist, ein Hinderniß bildet. Auch für die

Bergleichung mit Schiller, bem leidenden, gegen ein widriges Schickfal männlich ringenden Idealisten ift diefer Punkt von aroker Bedeutung. Noch wichtiger ist er für die Frage nach Goethes Stellung zum Chriftenthum. Dieses ist zwar an sich. weder auf die eine noch auf die andere Seite zu stellen. Das Evangelium kennt einen Optimismus von der bochsten Gattung, in den fich zu allen Zeiten schöne Seelen und finnige Denker vertieft haben. Das kirchliche Dogma aber und der Volksglaube kehren das pessimistische und spiritualistische Element der driftlichen Weltbetrachtung febr ftark hervor. Auf diesem Standpunkt mag Goethes Anschauung als ein verfeinertes Beidenthum erscheinen, und Schiller findet trop einer radikaleren Stellung gegen alles Positive, Shakespeare trot einer unzweideutigen Polemik gegen alles Kirchliche eine weit schonendere Beurtheilung, weil in beider Dichter ethischer Lebensauffaffung das Element der Weltflüchtigkeit nicht fehlt.

Shakespeare ist nun zwar weit entsernt, in gleicher Weise ein Vertreter für den Pessimismus heißen zu können, wie Goethe für das Gegentheil. Seinen puritanischen Zeitzgenossen scheint er eher als ein leichtfertiger Epikuräer gezgolten zu haben; und nach Allem, was wir von ihm wissen, mag er sich gar wohl darauf verstanden haben, den schönen Augenblick an der Stirnlocke zu erfassen. Jedenfalls wußte er die Freuden und Reize der Welt in die glänzendsten Farben zu kleiden. Allein, wenn unsere obige Darstellung seiner Persönlichkeit und Weltanschauung keine ganz versehlte war, wenn wir den Geist seiner Spruchweisheit nicht falsch gebeutet und mit Recht aus den

Sonetten, aus Hamlet und Timon am meisten des Dichters unmittelbare Rüge und Stimmungen herausgefühlt zu haben glauben, so können wir nicht darüber im Zweifel seyn, daß er nach dem Grundtone seiner Lebensanschauung auf die peffinistische ober, wenn man an dem Ausdruck Anstoß nimmt, idealistische Seite zu stellen ist. Die Welt ist ihm nur ein Chaos unlösbarer Widersprüche, nicht ein Abglanz göttlicher Weisheit und herrlichkeit. Das Menschenleben ift ihm der tückischen Fortuna launisch Spiel, nicht ein Antheil an der Verwirklichung der bochften Zwecke; die einzige Waffe dagegen ist ihm der stoische Gleichmuth. Was ihm das Leben versagte, schmerzte ihn tiefer, als ihn erfreute, was es ihm Für alle idyllischen Bilder vermochte er nur in einer Traum- und Feenwelt Raum zu finden. Gerade in diesem elegischen Zug seines Naturells liegt eine mächtige Anziehungs= kraft gegenüber von Goethes antikem Realismus und deffen unbequemer Forderung eines resignirten und doch allezeit frischen und thätigen Lebensmutbes.

Da nach dem Obigen über den Borzug der einen oder andern Lebensauffassung nicht objektive Gründe, sondern subjektive Wahlverwandtschaften entscheiden, so verzichten wir darauf, die Vergleichung beider Dichter auch unter diesem Gesichtspunkt abzuschließen. Zeder hat die Wahl, sich auf die eine oder andere Seite zu stellen, oder vielmehr er wird und muß diese Wahl gemäß dem Ganzen seiner Individualität treffen. Da der Erfahrung gemäß so viele ästhetische Discussionen mit einer Verufung auf ein nicht weiter begründ-

bares subjektives Moment abschließen, so mochte es wohl gestattet sehn, hier bei einem ähnlichen Anlaß dieser Seite der Sache, wenn auch nur in kurzen Andeutungen, noch zu gedenken.

Wie dem aber auch seyn möge, so müssen wir allem Bisherigen zufolge jenes mehrerwähnte Urtheil, Shakespeare vereinige die Vorzüge von Schiller und Goethe und sey frei von ihren Fehlern, als ein grundfalsches und höchst einseitiges bezeichnen. Wohl hat auch nach unserer Ansicht Shakespeare Vorzüge vor beiden; vor Schiller die Ueberlegen= beit der ganzen dichterischen Naturgabe, vor Goethe die gewaltigere Schwungkraft der Imagination und die vielseitigere, auch die Romödie umfaffende dramatische Befähigung, vor beiden die reichere Bühnenerfahrung und praktische Technik, vielleicht auch die noch größere Virtuosität des poetischen Ausdrucks. Ebenso sicher aber hat er große Fehler, von denen die deutschen Dichterherven frei sind, und diesen kommen große Vorzüge zu, die wir in Shakespeare vergeblich suchen. Jene Fehler sind ein großer Mangel an realisti= scher Motivirung der Handlung und ein hang zu Ueberladung und Maglofigkeit in Worten, Bilbern und Sachen. Diese Vorzüge sind eine weit umfassendere Bildung, ein weit größerer Ideengehalt, ein in der Schule der Alten geläuterter Sinn für masvolle Schönheit und reine Kunstformen, und speciell bei Goethe der plastische Charakter der Phantasie, die reichere Begabung für Lyrik und Epos, die Fülle von Realismus und Weltkenntniß, die Universalität und Centralisation bes Geistes, die größere Originalität der ganzen Lebensauffassung.

Es ist eigenthumlich, wie für Gervinus gerade die patriotisch = politischen Gesichtspunkte das innerste Motiv waren, auf Kosten der deutschen Dichter den britischen zu idealisiren, und wie wir im Obigen trot der Verwerfung jener Motive dazu gelangten, die vaterländischen Dichter in die ihnen gebührende Stellung wieder einzuseten. Der Verfasser der vorstebenden Herzensergießungen glaubt sich zu den eifrigen Liebhabern und warmen Berehrern der Shakespeareschen Muse zählen zu dürfen und gehört jedenfalls zu benen, die seit den Jahren der ersten Jugend nicht aufgehört haben sich mit dem Dichter zu beschäftigen, die immer von Neuem wieder nach seinen Werken greifen und ihm stets neuen Genuß und neue Anregung verbanken; eine Gigen= schaft, die er befremdlicherweise gerade bei den blindesten Eiferern, die nicht den geringsten Tadel an Shakespeares Dichtungen ertragen können, nur felten und ausnahmsweise beobachten konnte. Was ihm die Feder in die hand gab, war der Unmuth über eine Verkehrung der natürlichen Maßstäbe für die Beurtheilung von Dichterwerken, über eine ästbetische Spperkritik, die uns den reinen und unbefangenen Genufi, für den der fühlende und gebildete Leser keiner großen Instruktionen bedarf, nur verderben kann. Er wollte durch Beseitigung von störenden Vorurtheilen, Theoremen und Nebenmotiven dazu beitragen, daß der große britische Dichter zwar weniger der Gegenstand einer blinden und

obligaten Lobpreisung, aber dafür um so besser verstanden, um so eifriger gelesen und genossen werde.

Es kann freilich scheinen, wie wenn die Richtung der obigen Ausführung eben diefer Folgerung eher im Wege stünde, als förderlich werden könnte. Wir haben es verfucht, in das Gewölke, welches den Meisten Shakespeares Bild bis zur Unkenntlichkeit umhüllt, die leichten Umriffe einer menschlichen Gestalt einzuzeichnen, an die Stelle eines Titanenmythus eine geschichtlich bedingte und begreifbare Erscheinung zu setzen. Darin lag von selbst, daß wir auch Schatten und Schranken nachzuweisen hatten. Wir haben diese Mängel vielleicht fogar eingehender erörtert und schärfer betont, als es die Aufgabe, Shakespeare für sich allein und im Berhältniß zu seinen Zeitgenoffen zu würdigen, erfordert Es handelte sich aber zugleich darum, eine haben würde. tendenziöse Verherrlichung auf Kosten der einheimischen Größen zurudzuweisen, an welcher ber britische Dichter für fich ganz unschuldig ist. Zugleich war die obige Besprechung der einzelnen Dramen ja nur auf einen ganz bestimmten und beschränkten Punkt, die Motivirung der Handlung, gerichtet und ließ fast alles Andere unberührt. Wenn wir unbefangene Eindrücke und concrete Urtheile an die Stelle unbestimmter Redensarten zu setzen fuchten, so glaubten wir, die ächten Freunde bes Schönen, benen die deutlicheren Linien immer willkommener seyn müssen, als die verschwommenen, werden uns einen solchen Versuch eher verdanken als verargen. Mögen sie das Verfehlte berichtigen, das Ungenügende ergänzen! Die Freude am Dichter selbst aber hoffen wir Niemanden getrübt oder entleidet zu haben. Sein Reichthum ist so außerordentlich, daß auch bei einer Ermäßigung der unbedingten Prädikate noch eine Fülle von Schönheiten übrig bleibt. Wenn wir einen Planeten mit bewaffnetem Auge betrachten, so mindert sich zwar sein Glanz und Schimmer, aber indem wir ein unserer Erde ähnliches Gebilde erkennen, wird der Andlick dennoch bedeutungsvoller und ahnungsreicher.

Der deutsche Shakespearekultus trägt die Bürgschaft seiner Dauer in sich selbst; nachdem er aber schon drei Stabien durchlaufen hat, ware es zu munschen, daß er in ein viertes einträte, in welchem dem britischen Dichter wieder jene frische und voraussetzungslose Empfänglichkeit, mit ber ibn vor hundert Jahren Leffing, Berder und Goethe begrüßten, entgegengebracht würde, nur geläutert und bereichert durch die werthvollen Hulfsmittel, welche der Rleiß von englischen und beutschen Shakespearefreunden indessen angesammelt hat, aber zugleich auch in ihrem Urtheil befestigter durch den neu hinzugetretenen Maßstab, den uns der Aufschwung -des eigenen Volkes zu einer claffischen Literaturepoche an die Hand Dann wird sein Licht das unseres deutschen Doppel= aibt. gestirns nicht überstrahlend in ben Schatten rücken, aber vereint mit ihm ein Dreigestirn bes Schönsten und Größten bilden, was in der Dichtkunst weitem Bereiche ein deutsches Gemüth zu erheben und erfreuen vermag.







